

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

24039 - 1

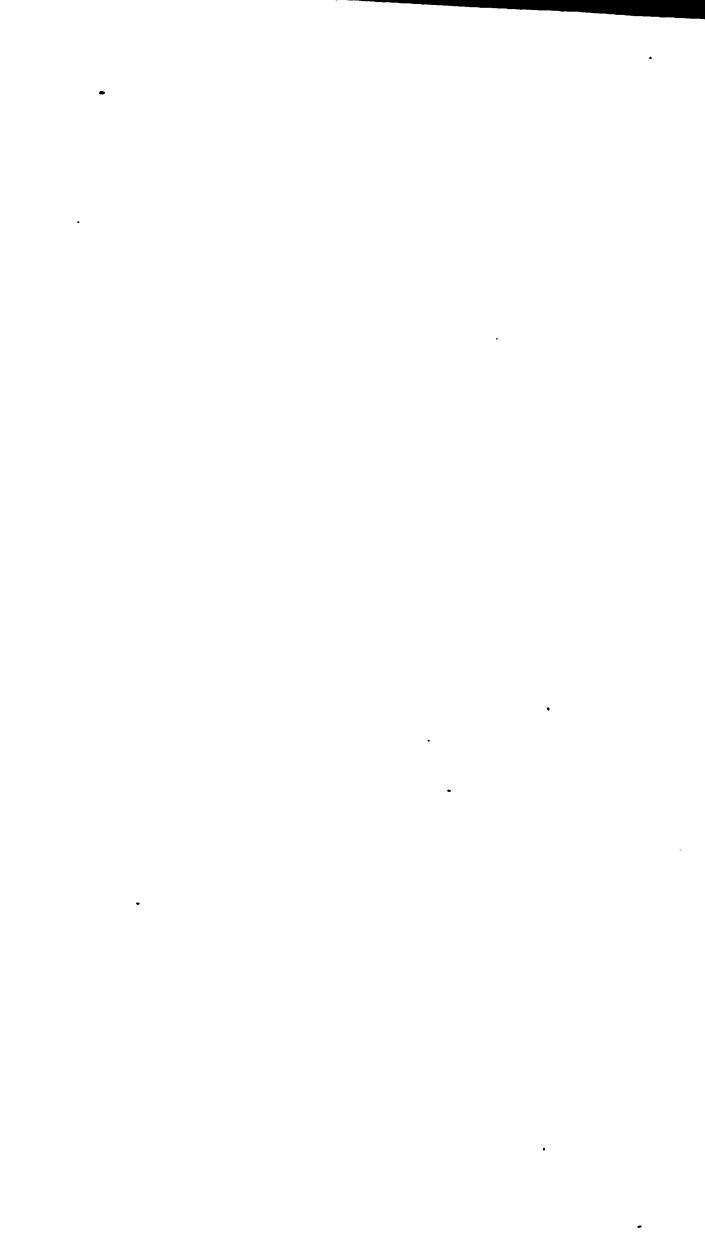

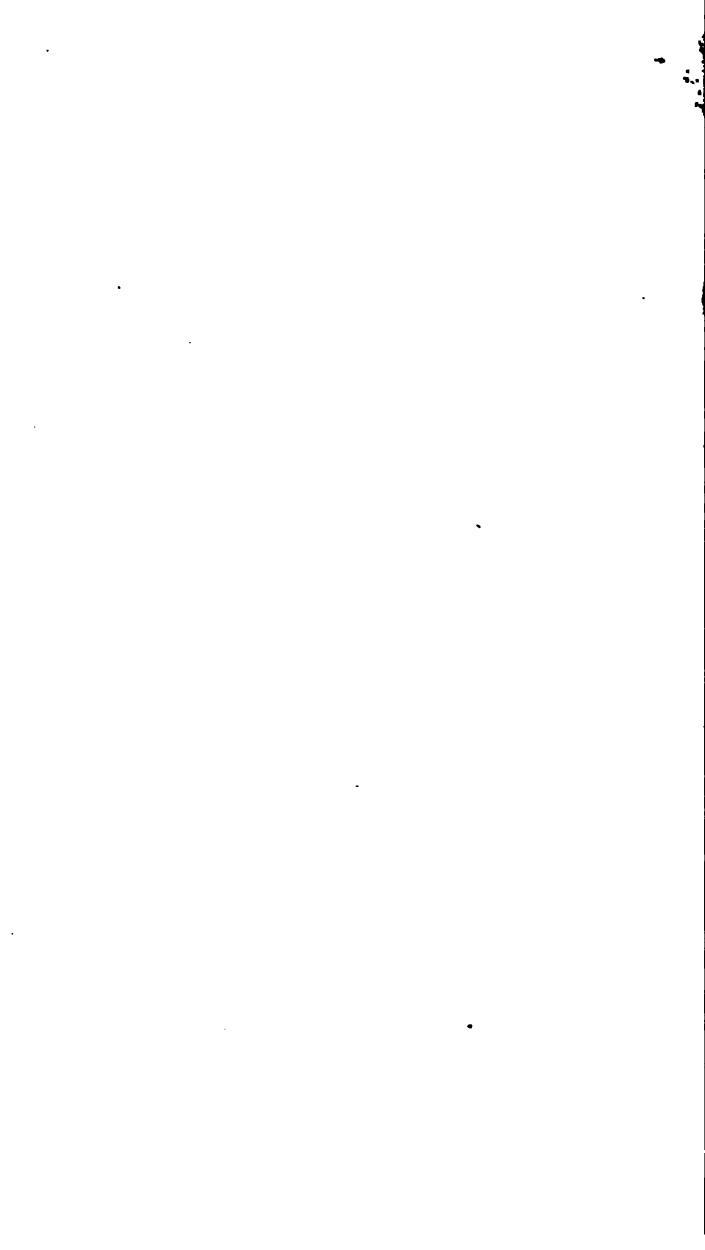



3. Weitzel's

Brieke vom Khein.

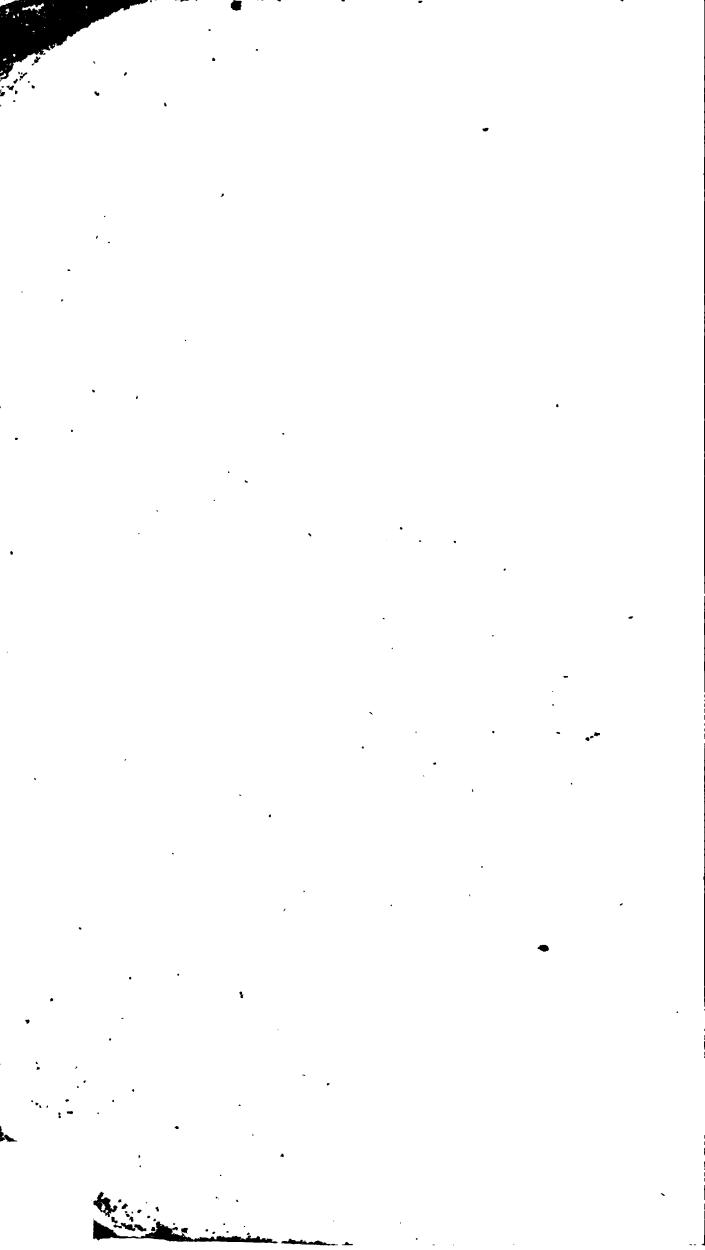

# Briefe vom Rhein,

 $\cdot \lambda$ .

v o n

## J. Weitzel.

Leipzig und Stuttgart:

3. Scheible's Verlags=Expedition.

1834.

24039.1.1



## Erster Brief?

Den 23. März 1832.

Was ift bas für eine Zeit, der wir entgegen= geben? Wahrhaftig, ich bin nicht kleinmüthig; eine Bergangenheit voll Noth und Gefahr hat mich abgehärtet, und ich habe gelernt, sene männlich zu ertragen, und bieser muthig entgegen zu treten; ich weiß zu handeln, wo han= deln helfen kann, und zu dulden, wo handeln nicht rettet. Es wird mir nicht an Gelegen= heit fehlen, diese Tugenden, die ich mir zu er= bemüht gewesen, die ich durch ein viel versuchtes, viel bewegtes Leben gewonnen, anzuwenden, und zu zeigen, daß ich bie Vorschrift, die ich mir zum Wahlspruch gemacht fortis, patiens et constans zu befolgen weiß. Bir werden sie brauchen, die Kraft zu handeln und zu dulben. Ich sehe mit großen Besorg= nissen in die nächste Zukunft. Es ängstigt mich Bieles, am meisten aber die unselige Richtung Weltheils genommen haben und verfolgen. — Alles scheint sich zu vereinigen, um das Staatszschiff aus dem Hafen, in dem es an einem freizlich nur wenig befestigten Anker jest noch in scheinbarer Ruhe liegt, auf die See voll Gewitzterstürme und Klippen zu treiben, Alles, die Strömung unten, die Winde oben. Mein Auzge sucht forschend nach dem muthigen, erfahrznen, besonnenen Steuermann, der mit fester, sicherer Hand has Ruder führt, den Blik nach dem leitenden Gestirne gerichtet, das ihm die Bahn zum fernen Ziele zeigt; ich suche ihn, ohne ihn noch zu erkennen.

Ich will ruhig, ohne Haß und ohne Liebe, als in wie weit die Brust des Menschen jenen gegen das Schlechte, diese zu dem Guten nicht abweisen kann, mit jedem Tage in Briefen aufzeichnen, was meine Furcht erregt und meine Besorgnisse begründet, aber auch, was mir Hoffsnung gibt und Trost gewährt. Trägt doch die Gegenwart in ihrem mütterlichen Schoose die Jukunft, deren Samen die Bergangenheit in ihn gelegt, und mag der erfahrne Beobachter,

was fommen wird, zu beuten wagen, wenn er weiß, was da gewesen, und was noch wirklich ist, und wenn er zu erforschen gelernt bat, wie und warum Dieses aus Jenem hervorgegangen. Es läßt sich in der Welt so ziemlich Alles erflären, wenn man nur die Ursache kennt, burch welche die Wirkung hervorgebracht worden. Beiß man jene, bann findet man auch biese, und es gibt auf unserer Erde weder Zauberei noch Wunder. Die Geschichte aber, die bas Schauspiel ber Weltereignisse und Staatsaktios nen auf irgend einem Size bes Zuschauers im Schauspielhause aufzeichnet und nachschreibt, gibt gewöhnlich nur den Inhalt bes Schaus spiels, ben Namen Stand und Rang ber Personen, die so ober anders kostümirt, in ihm auftreten, und ber geneigte Leser erfährt bas Was, aber selten bas Wie, bas zum rechten Berftehen der Sache oft durchaus nöthig ist. Dieses Wie erfährt man gewöhnlich im Ankleidezims mer und hinter ben Kuliffen, wodurch bie Memoires, wenn sie echt und wahr sind, so viel Werth und eine so große Bedeutung erhalten. Der Anstoß, den die Pariser Juliustage

Europa gegeben, ist auch Dentschland nicht fremd geblieben. Es war ein Blizstrahl, der über unsern Welttheil fuhr, und zündete, wo er Brennstoff fant. Dafür hatte man en vie= len Orten auch trefflich gesorgt. Das Regie= ren war, seit ber Erscheinung ber Karlsbaber Beschlüsse für Manche gar bequem geworden; es hieß befehlen. Den Bölkern hatte man früber in Wien ihr Los beschieben, und jedem gugetheilt, was man ihm geben wollte. Staaten waren zugernnbet, bie Menschen in ib= nen ab= und hingewiesen, wie es gerade geles gen und schiklich schien. Go hatte man als les recht aus einem Tuche geschnitten, nach ber Elle von Quabratmeilen mit ihren Insagen, die ihnen als Zugabe folgten, da für ben Größern und Stärkern ein Rok, bort ein Rokden, hier für den Rleinern und Schwächern ein Wams, oder gar nur ein Vorderblatt dazu herausgenommen worden. Natürlich mußte das Kleid sich nach dem Leibe fügen. Um lä= stige Beschwerden und Klagen nicht zu verneh: men, zu benen hier ein Stük Leib, bort ein Läppchen Kleid sich vermessen konnte, ward die

Preffreiheit in Deutschland aufgehoben, und die Censur auf eine Weise geübt, beren Alberns beit an vielen Orten ine Lächerliche ging, wenn das Unrechte und Schäbliche anders lächerlich senn kann. Man hörte min keine Klagen; und war demnach zufrieden. Man vernahm feine Beschwerden; es gab also keinen Grund bazu. Was man nicht kennt, ist für uns nicht ba; schließt man die Augen, dann ift die ganze Welt nur eine Finsterniß. So ward denn im Stils len das Pulver ausgestreut und angehäuft. Der verhaltene Migmuth stieg zum Borne, ber Born jum Grimme, und als ein Funke auf bas Pulver fiel, flog es mit Krachen auf und ba ter gedammte Strom eine Deffnung fand, trieb er sie weiter auseinander, und brach brausend über die zerrissenen Dämme los. So war es im Juli 1830, als in Paris der Funke in die gefüllte Tonne fiel. Aus ihr stieg die Rakete prasselnd auf, die ihre glühenden Rörner über das unterminirte Europa streute. Wie das. wirkte, wissen wir. Wie die Gefahr gespenstisch aus dem Grabe stieg, in das man fie auf Rops greffen und in Konforenzen verscharrt zu haben

glaubte, und die Rabinete mehr als überrafchte das würde nicht übel zu erzählen senn, wenn es nur auch gefahrlos ware. Ich erzähle nichts und schreibe eine Stelle aus dem alten unverdächtigen Plutarch aus. "Die Spartaner hatten fich Thebens bemächtigt, und hielten die Burg dies fer Stadt gegen alle Treue und alles Recht be= Von den unterbrüften Thebanern faßten die Muthigsten den Entschluß, das unglükliche Baterland von den fremden Tyrannen zu befreien. Der Entschluß war zur That reif, und der verhaßteste und grausamste der Feinde, der Polemarch Archias, befand sich bei einem Festgelage, das ihm gegeben ward, um bie Ausführung der gefahrvollen Unternehmung zu erleichtern. Eben sollte ber Angriff geschehen, als Archias Nachricht von dem Anschlage erhielt. Bei Scherz und Wein fühlte er sich leicht gestimmt, und es gelang, ihn at beruhi= gen. Kaum aber, berichtet Plutarch, war dies erste Ungewitter vorüber, als das Geschit ben Berschworenen schon wieder ein zweites bereitete. Es brachte nämlich Jemand von Athen von Seiten bes Hierophanten Archias, einen

Brief an jenen Archias, seinen werannten und Gastfreund gleichen Namens, worin kein leerer unverbürgter Berbacht, sonbern, wie fich nachher auswies, umständliche Nachricht von ber ganzen Unternehmung enthalten war. Bote wurde gleich vor ben schon trunkenen Urchias geführt, und fagte bei Ueberreichung bes Briefe: "ber Mann, der diesen Brief schikt, bittet bich bringend, ihn unverzüglich zu lesen, weil er die wichtigsten Angelegenheiten betrifft.« Archias gber versezte lächelnd: "Mit wich= tigen Diensten ist es Zeit bis Morgen" — legte bann ben erhaltenen Brief unter bas Ropftiffen, und fuhr in der mit Philid as-seinem Wirthe - angefangenen Unterredung wieder fort. Dieser Ausdruf ward nun eine Art von Sprüchwort, welches noch bis jezt unter ben Griechen gebräuchlich ist."

Die wichtigen Dinge blieben auf dem kommenden Morgen ausgesezt; aber Archias sah keinen Morgen mehr. Die trozigen Spartaner sagen noch heute, wie damals: "Ernste Geschäfte auf Morgen!" Aber heute, wie damals, möchte es Morgen zu spät seyn.

### Pope's Meußerung: .

Laßt um die Formen des Staats sich die Thoren bekämpsen und streiten; Die ist die beste allein, wo man mit Weisregiert.

ist zum beliebten Wahlspruche geworden, und enthält in einem gewissen Sinne Wahrheit. Man will die Verfassung nur ber Verwaltung wegen, jene als Mittel, biese als Zweck, zu bem bas Mittel führt. Rur um ben Migbräuchen ber Regierung zu begegnen, und sie selbst für den Staat so ersprießlich wie möglich zu ma= den, binbet man sie an gewiße Formen unb Bedingungen, die der Gigenmacht und bem Gigenwillen Schranken sezen, und bas allgemeine Wohl, nicht das Wohl Einiger zur Aufgabe des Staates machen. Eine vollkommene Berwaltung die ihre Dauer verbürgt, würde jede Verfassung entbehrlich machen, und man kann ohne Schmeichelei zu einem guten Regenten sagen: "Ihre Persönlichkeit ist die beste Konsti= tution." Die geistreiche Frau v. Staël hat mit diesen Worten den Kaiser Alexander begrüßt, der seine bobe Bestimmung zu erken= nen schien. Doch bemerkte ber Monarch sehr richtig, baß in diesem Falle bie Berfassung gebrechlich und vergänglich sep. Warum sehnte man sich in unsern Tagen so allgemein nach einer besfern Verfassung, und wechselte sie boch häufig wieder, wenn man in ihrem Bestze war? Weil man eine bessere Berwaltung wollte, die bestehende unerträglich fand, und durch eine ver= änderte Berfaffung seinen Bunsch erfüllt, sein Bedürfniß befriedigt zu sehen hoffte. Die Berwaltungen, nicht die Verfassungen, haben die Revolution herbeigeführt, und man wechselte nur die Verfassung wieder, weil sie nicht die gehoffte Berwaltung gegeben hatte. Die Berwaltung ist aber bei Weitem nicht einzig das Werk der Verfassung, wie man fast allgemein zu glauben schien, und wenn wir biese Wahrbeit noch nicht allgemein begriffen haben sollten, bann wird die Erfahrung sie uns verständlich machen. Hier ist ber Ort nicht, sich in Erörte rungen einzulassen, um sie barzuthun.

Karl VI, König von Frankreich, hatte ben Berstand. verloren. Chateaubriand macht

bei biefer Stelle seiner Geschichte ") folgende Bemerkungen : "Benebitt, der romifche Pabft behauptete, Gott habe den Geist des Königs verwirrt, weil er den Gegenpapst von Avignon in Schutz genommen. Clemens, ber Papft von Avignon, dagegen versicherte, der König habe den Berstand verloren, weil er den romis ichen Gegenpapft nicht vernichtet. Das frangösische Wolk beklagte den jungen Monarchen und betete für ihn, mahrend bie Großen erfreut waren, mit bem Staate nach Gefallen schalten ju können. Georg III, König einer koustitutionellen Monarchie, war mehrere Jahre hindurch seines Verstandes beraubt, und sie bilben die glorreichste Epoche in der englischen Geschichte. Karl VI, König in einer unumschränkten Monarchie befand sich fast eben so viele Jahre in einem Zustand von Geisteszerrüttung, und fie bilden den unglücklichsten Abschnitt in der Geschichte Frankreichs. In einer konstitutionellen Monarchie tritt die Nationalvernunft an die Stelle

<sup>\*)</sup> Etudes, ou discours historiques.

der Bernunft des Königs; in einer absoluten Monarchie folgt die Thorheit des Hofs auf die königliche." Diese wenigen Zeilen geben viel zu benken. Erstens sieht man, wie bie Ewigkeit felbst bei Papsten, den zeitlichen Interessen, und die Vorsehung persönlichen Rüksichten bienen muß. Zweitens fällt es auf, bas geplagte Bolk für seinen unglüklichen König beten zu sehen, da der Adel, die Stüze des Thrones, der natürliche Bundesgenosse der fürftlichen Macht, fich über die Krankheit des Monarchen freut, weil sie das Reich seiner Billführ überliefert. Das überrascht, sage ich, obgleich die ganze Geschichte die Könige und die Großen selten in anderem Verhältnisse zeigt, was freilich nur bie Könige und die Großen nicht zu wissen schei= nen. Drittens seben wir, welchen Werth für einen Staat eine Berfassung haben fann, und daß es doch kein bloßer Streit unter Thoren ist, weide Constitution die beste sen, wie Pope sich äußert.

Die Allmacht kunn gut, sehr gut senn, wenn sich zu ihr Allwissenheit gesellt, und der Allmächtige und Allwissende seine Vorzüge nicht

mißbrauchen will. Immer eine gefährliche Stellung für den, der bie Gewalt übt, wie für Alle, die ihr unterworfen sind. Man sollte keinen Menschen, auch den stärksten nicht, bamit versuchen. Bei unumschränkter Einherrschaft geht alles Gnte rasch durch, weil es von einer Ginsicht von einem Willen kommt; mag es nun die Einsicht oder der gute Wille des herrn, ober des Dieners senn: Wie aber, wenn die rechte Einsicht ober der gute Wille fehlt? Das Recht, die Anerkennung und verdiente Buedt gung ber Liebe, Schäzung und Neigung finden so ohne Widerspruch ihren Gegenstand; aber nicht auch das Unrecht, die unverdiente Burückfezung, ber haß, die Geringschäzung und Abneigung? Was könnte einen Menschen retten, dessen Verderben ein Mensch beschlossen hatte? Daß solches geschehe, ist nicht gesagt; aber es sollte auch nicht einmal geschehen können. ist allerdings ein trauriges Schauspiel, wenn man ben böchsten Willen im Staate zersplit: tert sieht, wenn sich Gunftlinge, Mätressen, Sofleute in ihn theilen, man auf keine Gesinnung bauen, auf teine Entschließung rechnen tann,

Seute mit Gestern, und Morgen mit Beute in. Widerspruch geräth, bie Nacht zerstört was der Tag geschaffen hat, und so das Kunstwerk ber flei= Bigen Penelope sich immer wiederholt. Aber ein solcher bedauernswürdiger Zustand gewährt boch den Trost der Möglichkeit, bag der Morgen zurückbringe, mas heute verloren gieng, baß der Tag bas Werk ber Nacht zerstöre, und bas -Berdammungsurtheil, welches Uebereilung ber Leidenschaft gesprochen, Ueberlegung und Befonnenheit zurücknehmen. Es ift ein furchtbarer Gedanke: "Dein Schicksal liegt in eines Menschen Hand, bem bu täglich gegenübersteben fannst." Ober ware bem nicht so? befindet sich nicht jeder, der in einem Staate ein Amt befleibet, mehr ober weniger, in bieser Lage? Daturch muß manches erklärt werben, was sonst ein Räthsel bliebe. Ein fleiner Staat hat manche Vorzüge vor einem großen, in bem Regent und Regierte sich so ferne stehen, baß teine Annaherung, teine Berührung zwischen ihnen möglich ist, die Quelle ber Gewalt und Gnade, wie die bes Mile, bem Bolke in unbekannter Ferne stießt, ber ganze geheimniße

volle Eindruck und die Zauberkraft der fürstlichen Perfonlichkeit verloren geht. Große Reiche, Monarchien in der herkommlichen Form, find gewöhnlich ber Willführ kleiner Tyrannen bin= gegeben, die, im Namen bes Monarchen, die Gewalt zu ihrem Vortheil üben. Bor solcher Satrapen= und Paschenwirthschaft giebt es für bie geplagten Unterthanen feine Rettung. Wagt es der Gefränkte — was wirklich ein Wagestück ist — mit dem Zorne des Himmels, ober der Ungnade des Kaisers zu broben, dann kann der Beamte, wie jener russische Statthalter, fagen: "Immerhin! ber himmel ist boch, bie Hauptstadt fern." Mur ein kleiner Staat ist für ein väterlich es, patriarchalisches Regiment gemacht, nach dem ber Unterthan in tem Fürsten das Haupt einer großen Familie ehrt und liebt. Einem kleinen Staate ist bas glückliche Lovs des Mittelstandes geworden, der die Freuden einer vertraulichen Sauslichkeit mit bem fparsamen Genusse ber öffentlichen Bergnügungen vereinen kann. Läßt er fich freilich von ber eiteln Prunksucht bethören, sich den großen gleich zu stellen, wie biese eine auswärtige Politit zu haben, das kostspielige Soldatenspiel mitzuspielen, einen glänzenden Hof zu halten, eine Hauptstadt mit großen gelehrten und Kunstanstatten, Schauspiele und Opern zu bessissen, dann geht er den Weg des Mittelstandes, der die Pracht und Verschwendung der Reichen und den Ton der Vornehmen nachäfft, seinem gewissen Verderben entgegen.

Ein Rachtheil kleiner Staaten ift, daß fie gern zu lächerlichen Ropien von großen werben. Es gibt ein kleinstaatisches Wesen, bas sich vom fleinstättischen nur unterscheibet, wie ein fleiner Staat von einer kleinen Stadt. Man legt an kleine Dinge einen großen Maßstab an, und ba es doch allenthalben an dem Großen fehlt, so bläht sich das Kleine zu ihm auf. Es ist das rechte Verhältniß der Dinge und Menschen zu einander nicht, weil auf dem engen Raume sich nicht Mannigfaltiges genug zusammen findet, durch dessen Vergleich' sich eine wahre Würs digung und Schähung ergeben föunte. Dorfpastor dünkt sich der Repräsentant der Rirche, wie der Schulze die weltliche Macht vertritt, ter Dorfbarbier sich für einen Doktor,

und ter Schulmeifter für einen Gelehrten balt. Jeder ist in einem kleinen Staate geneigt, fich zu überschätzen, weil er nichts Soberes und Größeres neben sich bat, bas ihm seine Rleinvter Mittelmäßigkeit zeigte. Man hat auch souft schon die richtige Bemerkung gemacht, daß Dorfkomödianten ungleich mehr übertreiben als Schauspieler auf großen Buhnen. Bermag es ein kleiner Staat über sich nur scheinen zu wollen, was er ist, und bestrebt er sich wirklich zu fenn, mas er feinen Anlagen und Rraften nach, senn tann und soll, tann ist ihm, wie bem Mittelstande in ber bürgerlichen Gesells schaft, in ber politischen eben fein glanzenbes, aber ein glückliches Lovs gefallen. Wohl Dem, ber es zu würdigen und zu finden weiß!

Eine andere Wirkung des fleinstaatischen, wie des kleinstädtischen Wesens ist, daß man sich in dem engen Kreise leicht übersieht und häusig berührt. Familienangelegenheiten werden Staatsangelegenheiten, wie Staatsangelegenheisten Familienangelegenheiten werden. Alle Bershältnisse und Beziehungen nehmen nur zu leicht einen persönlichen Charakter an, und die Stels

lung in der Gesellschaft entscheidet über die im Staate. Der Umgang, ber Spiels oder Theetijch, ein Ball, ber Berkehr mit Frau und Kind, eine langere ober fürzere Berbeugung, eine Unnehmlichteit, Lächerlichkeit ober Albernheit können wichtiger senn und entscheidender wirken, als Tugend, Talent, Thatigfeit und guter Wille. Darum mag auch die wichtigste Angelegenheit oft in ben Kreis vertraulicher Unterhaltung gezogen und ein Gegenstand vornehmer Rlatscherei werden. Ist es ein Bortheil für kleine Staaten, daß die Personlichkeit des Fürsten die Achtung, Liebe und Ergebung tes Bolks burch unmittels bare Berührung mit bemfelben leicht gewinnen tann, dann ift es auch ein Rachtheil, bag biefe nahe Beziehung das Gegentheil von jenen Ges fühlen erzeugt, wenn ber Fürst das Bolk uns freundlich berührt und durch seine Perfonlichs keit die Reigung von sich weiset. Die Beamten werden leicht aus Dienern des Staats, Diener des Herrn, bessen Wohlgefallen sie als bas. höchste Verdienst zu erstreben und beffen Un= gnade sie als das größte Unglück zu vermeiden suchen. So bildet sich jener kleine Despotisin,

ber unerträglichste, ben es geben kann, weil er den Menschen in allen Verhältnissen seines Lebens anfeindet, nett und qualt, seine Opfer nicht, wie die Tyrannei großer Herrscher, mit einem zermalmenben Blize trifft, sondern mit tausend Nadelstichen zu Tode martert. In einem folden Zustande werden die Interessen des Regenten benen seiner Unterthanen feindlich gegenübergestellt. Die Fiskalität läßt sich, im perfönlichen Interesse bes Fürsten, mit dem gemeinen Eigennute in einen Wettkampf ein, und überbietet die Gewinnsucht niedriger Spekulation, ber fürstlichen Kasse einen Bortheil zuzuwenden, ben Bürger ober Gemeinden anzusprechen fich berechtigt glauben. Die Verwaltung opfert den materiellen Interessen des Fürsten die moralischen auf, schlägt um schnöbes Geld die Achtung und Liebe der Unterthanen los, schleift die Majestät des Throns auf den Markt engherzis ger Gewinnsucht herab, sezt die Ehrfurcht und Achtung, die Treue und Ergebung guter Unterthanen an ein Mehrgebot von einigen Thalern und beschmuzt die Reinheit und Heiligkeit der fürstlichen Bürde mit tem Ergusse der gemeinsten Leidenschaft. Um Rassen ein wenig höher anzufüllen, verschleubert man Schäze, um bie man Kassen leeren sollte, wenn diese Schäze fich taufen ließen. Ober gabe es für einen Fürsten einen reichern Schaz, als die Liebe, die Treue, die Ergebung eines guten Bolks? D! spottet über den religiösen Glauben nicht, der den Thron geachtet und geehrt in die Mitte bes Bolkes ficher stellt und mit geheimnißvollen Banden das Herz der Unterthanen an seine Stufen fesselt! Euer verruchter Materialism, der nut Gelb kennt und Gelbes Werth; ber nur für wirklich hält, was er mit Händen greift, ber ausser ben fünf Sinnen an bem Menschen nichts Wesentliches zu unterscheiben findet; der nur zwei Triebfebern gelten läßt, die uns in Bewegung sezen: "schmuzigen Eigennuz und robe Gewalt," dieser Materialism hat die Throne untergraben, die, nach solcher Vorarbeit, Reue= rer feine Mühe haben, umzustürzen. Die schlim= sten und verberblichsten Jakobiner waren und sind die Vornehmen am Hofe und im Staats. dienste, ohne welche die gemeinen im Bolke weder Beistand noch Beifall gefunden hatten.

## 3 weiter Brief.

Den 2. April 1832.

Man hat behauptet und behauptet noch, die Bewegung, die sich in einigen Gegenden Deutschlands offenbaret, sei einzig von einigen verwegenen Unruhestiftern ausgegangen, und ber bessere achtbare Theil des Bolks ihr fremd geblieben. Solche Versicherung ist ein stebenber Artifel in allen Blättern und Zeitschriften geworden, die, nach der Lehre ihrer Beschüzer und Gönner zu glauben scheinen, die Gefahr, bie man ableugnet sey nicht vorhauben, und bas Uebel, bas man verbirgt, dadurch geheilt. Unfelige Verblendung, die es bis zum Aenßersten kommen läßt, ebe sie zur richtigen Erkenntniß fich versteht. Im stolzen Patrizierdünkel glaubt Pompejus nicht, daß Cafar nahe, bis bieser den Rubikon überschritten hat, und die Sache des Senats und Rom verloren sind. Das haben Bolksbewegungen mit der Cholera gemein —

für beide gibt es Aerzte ohne Zahl, die, alle gegen die Krankheit, selten ein Mittel wissen daß im Entstehen das Uebel leicht abzuwenden im Fortschreiten aber schwer ober nicht zu beis len ift. Läßt man ben rechten Augenblik porüs bergeben, in dem ein Eimer Baffer die auffaterude Flamme löscht, dann find auch tausend Pände dem Brande nicht mehr gewachsen. Aber man will die Gefahr des Feuers, aus falscher Scham nicht eingestehen. Da ist es "eine hand voll Rebellen" die den größten Staat unseres Belttheils erschüttert, und einen Kampf auf mit ihm bestanden haben-Leben und Tod würde, ware diese Handvoll Redellen nicht zwis schen drei feindlichen Monarchien vom ersten Range eingeklemmt. Dort flieht ein altes herrschergeschlecht, vom Throne gestoßen, aus dem Lande verwiesen; "einige Unruhestifter vom niedrigsten Pöbel" haben die bestehende Ords nung umgekehrt und ben Regenten abgesezt. Das Gewitter der Revolution steht wie ein Ge= richt Gottes über zwei Welttheilen und die Erde stittert unter seinem Wetterleuchten und Donnern. Ach nein! es ist ein kindisches Spiel von

bosen Buben, die einiges Pulver verpuffen laffen. um die Polizei zu neten. Alle Gemüther find voll Bertrauen und Ergebung; aber bie Bauern stehen in wilder Berzweiflung auf, weil sie glauben, die Regierung mit dem Abel einverstanben, laffe fie vergiften, und felbst bie Merzte und Geistlichen sepen mit ihr im Bunde. Es ift das Ungeheuerste, was man fich denken Die gang veränderte Lage in melde fann. Deutschland durch bie wilden Ausbrüche lange verschlosseper Gährung versezt warb, und von ber man fich nichts hatte träumen laffen, überraschte. Aus stolzer Sicherheit war man auf: geschreckt, und eine fuße Alngewöhnung aus der guten ruhigen Bergangenheit hatte auf einen splden Schlag nicht vorbereitet. Ware er geschehen, dieser Schlag, wenn man ihn erwar: tet hatte? Ich glaube nicht. Bei heiterem himmel und stiller Fluth ift es nicht schwer, ein tüchtiger Steuermann zu senn. Wenn aber entfesselte Sturme muthen und siebende Wogen brausen, und die emporte Gee mit dem ergurn: ten himmel im Kampfe liegt, bann mag ber Schiffer zeigen, ob er ein Mann ift und Weichit und Muth besigt. Unsere meiften Staats= manner find aus der Schule der alten französischen Aristokratie, in der man nichts gelernt und nichts vergeffen hat. Sie glauben, fie hatten die Uhr der Zeit-stille gestellt, weil sie - burch bie Censur bafür gesorgt, baß ste nicht mehr schlägt. Darum wissen sie freilich nicht, wie viel Uhr es ift, und wundern sich sehr, wenn sie erfahren, wie weit sie hinter ber Beit zurüfgeblieben find. Mit Entsezen wird bemerkt, wie nahe das Kapitol bei dem tarpeischen Felsen steht. Die Berren vom Kapi= tol hatten das bei dem Genusse der schönen freundlichen Aussicht überseben. Es ist eine Beit, die schwer begriffen wird, eine Beit bes Rampfes, des Widerspruchs, des Uebergangs, in der entgegengesezte Ansichten, Hoffnungen, Bunfche, Interessen und Meinungen einen Bertilgungstrieg gegen einander führen. Es ift eine Zeit ber Stürme in der politischen und moralischen Welt, weil die Elemente berselben ihr früheres Wegen= und Gleichgewicht verloren haben. Der Masstab für Gut und Bos, für Recht und Unrecht, für Ehre und Schande hat

seine alte Sicherheit nicht mehr, wie in der stürmischen Zeit der Tag- und Nachtgleiche das Wetterglas unzuverläßig wird. Kräftige Charaftere, wenn sie an die Spize der Bewegung kammen, selbst Meuschen, unbedeutend durch eigenen Werth, wenn sie Geburt, die Laune des Schiffals, das Volk oder der Hof zu Führern oder Sprechern der Parteien machen, gehen den schmalen Psad zwischen dem Richtplaz und dem Pantheon, und der Wechsel eines Ausgenblicks, kann sie aus diesem zu jenem, wie von jenem in dieses führen.

Der Besit des Vermögens ist so unsicher wie der des Rufs, und der Mensch wird arm oder peich, berühmt oder berüchtigt, geshrt oder versabscheut, ohne daß er sich selbst verändert hätte. Ein Glückswurf, so oder anders gefallen, macht Phocion und die Grachen, Cäsar, Eromspell Washington und Napoleon zu Berbrechern oder Helden; sie besteigen das Blutzerüst oder den Thron, werden mit Ruhm oder mit Schände, mit Segen oder mit Fluch bedeckt.

Die griechische Mythe erzählt von einer Sphinx, die den Wandernden, welche an ihr

vorüberkamen, ein Rathfel aufzuldsen gab. Wer das Rathsel nicht zu ibsen wußte, mard ein Opfer bes Ungeheuers und verlor das Leben. Das bedeutungsvolle Rathsel hatte die Sphing von ben Musen gelernt, und mer ben Ginn desselben fand, und es richtig beutete, dem mar ter Thron verheißen, und so wie es recht verstanden und gedeutet war, starb das Ungeheuer. Diese Sphing ist teine Dichtung mehr, sondern unter uns gefchichtlich geworben. Wir feben in ihr die — Revolution. Wer mit dem Ungeheuer zusammentrifft, und sein Räthsel nicht ju lösen weiß, wird untergehen. Es wird Allen die auf dem gefährlichen Wege mandeln, der Reihe nach vorgetegt. Lubwig XVI, Lubwig XVIII, Karl X, seibst Rapoleon und Ans dere haben es nicht gelöst, und Andere nach ihnen werden es vielleicht nicht lösen, und ihr Schicksal theilen. Die Sphinx hat das Räthsel von den Musen gelernt. Die Revolution in ihrem guten Zwecke, wenn auch nicht in ihren schlechten Mitteln — bie Revolution ist eine Birkung der Fortschritte, ber Aufslärung und Civilisation, und erfolgt, wenn die Gesellichaft

diese Fortschritte bei ihrer politischen Gestaltung nicht anerkennen und beachten will. Die Musen kennen den verborgenen Sinn des Räthsels, und wen die Musen, als ihren Liebling unterrichtet haben, der versteht diesen. Sinn und weiß ihn zu crklären, und wer ihn versteht und zu erklären weiß, dem ist ein Thron verheißen, und der Thron ist der schönste, den je ein Fürst bestieg, weil er von freien und dankbaren Bölken zur Stre der Menschheit errichtet worden. Erst wenn der Sinn des Räthsels verstanden und verständig gedeutet worden, stirbt das Ungeheuer und ihm fallen keine Opfer mehr.

Die Weisheit, und nur die Weisheit konnte also die Revolution endigen und ihrer Wieders kehr vorbeugen. Mit der Weisheit aber ist nothwendig die Gerechtigkeit. Die Wassen thun es nicht, weil die Gewalt nur unterwirft und unterdrückt, aber nicht beruhigt, nicht gewinnt. In wessen Händen ist die Gewalt, wenn die, welche ihr dienen sollen, sich gegen sie wenden? Was wäre die Gewalt, der die Meinung, der Glaube, die Gesinnung sehlt? Sehr gelehrte Leute, welche die Angelegenheiten der Welt sich

instematifch ordnen und gestalten lassen, baben fich gegen die Revolution wie gegen die Reaftion, und für die Reform ertfart. Belcher Berftans dige und Billige ware nicht für fie? Auch wir find für bie Refman, wie für Babrbeit und Recht. Kümmern fich aber die barum, die von der Lüge und vom Unrecht leben? Macht eure Mäßigung die Gewalt auch mäßig, eure Bernunft den Wehnsinn tlug, eure Billigkeit die Habsucht billig, die Leidenschaft besonnen, die Anmagung bescheiten? Was sind Reformen? Berbefferung ber Digbrauche, Bugestandniffe. Die aber, welche von dem Migbrauche leben, und im glücklichen Besitze sich mohl befinden, wiffen nur von altem, gutem Brauche, von verehrter, väterlicher Sitte, von heiliger Ueberlieferung, von wohlerworbenem Rechte. Wer fie antaftet, frevett gegen göttliches und menschliches Gefet, ift ein Reuerer, ein Aufrührer, ein Rezer. Wer soll die Zugeständnisse machen? Bielleicht der hat und immer noch haben mögte, aber nicht geben will? Zeigt mir ein Beispiel von freiwillig gemachten Zugeständnissen, und ich will mich zum friedlichen und freundlichen Sp=

Rem ber Reform und ber tunftreichen Bermittelung der Extreme bekehren laffen. Dreißig Jahre bat Deutschland gelitten und geblutet in einem Deis wungstampfe um Glaubensfreiheit, wie man fagt, bas heißt, um die Freiheit etwas weniger zu glauben, als bisher zu glauben üblich gewesen. Das war nur ein Krieg um Meinen und Glauben. Jezt ist es um was ganz Anders zu thun, und wir follen und einbilden, ber Bevorrechtete werbe uns entgegentommen, uns, ben enterbien Rindern eines niedern Geschlechts, und freund: lich zu uns sagen: "Ich war bisher, was ich gewesen, auf enre Rechnung. Ihr steht in meis nem Schuldbuche, als leibeigene Schuldner. Geben wir Brüber und ebenburtig! Sier folgt euer Erbtheil zuruk, als Kinder eines und befselben Baters." Ift das zu erwarten? Habt Ihr ein solches Beispiel in ber Weltgeschichte? Ich kenne keines, lerne ich es aber kennen, dann will ich glauben und vertrauen.

Dagegen war die Sprache der absoluten Gewalt dieselbe, ihr Benehmen war dasselbe vom Anfange der französischen Revolution bis auf diesen Tag. Als 4795 Ludwig XVIII

den Titel eines Königs von Frankreich und Naverra annahm, erließ er, arm und verbannt, einen Aufruf an bie Frangpfen, in bem es bieß: "Ihr send dem Gott eurer Bater untreu gewoyten, und biefer Wott ließ: Euch in feinem gerechten Borne, die ganze Last beffelben fühlen. Ihr habt Ench gegen bie Gewalt emport, bie er eingesezt, um Guch zu regieren. Ihr mußt gurüktehren zu jener heiligen Religion, die ben Segen des himmels auf Frankreich herabgezogen hatte. Ihr müßt die Regierung wieder herstellen, die vierzehn Jahrhundert hindurch der Frankreichs und die Wonne der Franzosen gewesen, aus Eurem Baterlande das blühenbfte Reich und Euch zu bem glutlichsten der Bolfer gemacht." So sprach Ludwig XVIII in ber Berbannung, im Jahre- 1795, und Ludwig XVIII war ein redlicher Mensch, ein Mann won Gelft und Bilbung. Seithem M manche Proflamation in abulichem Iwefe erichienen Mist in allen nicht biefelbe Sprache, nur weniger schonend, weniger verheißend, als sie ein verbannter Pring im Elende spricht? In Frankreich hatte eine handvoll Meuterer den Aufstand erregt, dem das Bolk beständig fremd geblieben ist. In Spanien, Portugal, Italien, Griechenland, Deutschland und Polen verhielt es sich eben so. Sah sich auch die Regierung mit ihren organifirten Gewalten, mit ihren heeren, Geldmitteln und Chrenbezen: aungen auffer Stand, ihr Unfeben in Lande zu behaupten; mußten fremde Armeen ihr zu Hülfe kommen, und die Liebe und Treue ibrer Unterthanen ihr mit den Bajonetten wieder erwerben, immer waren es nur einige Uebelgesinnte und Meuterer, einige Böfewichte aus der Hefe des Wolks, die sich gegen die bestehende Ordnung und die rechtmäßige Gewalt auflehnten.

Alle Veränderungen, die in dem geseltschafttichen Zustande seit Jahrhunderten eingetreten knd; Alles was die Bedürfnisse, die Meinungen und Interessen, anders gestaltet hat, die Aufklärung und Einklisation, die Fortschritte

<sup>\*)</sup> Une poignée de factieux, sagten offizielle Roten, Manifeste.

des Ackerbaues, der Industrie und des Danbels: Alles, was die Grundlage und die Elemente des Staats verrückt und umgebildet hat, ware demnach das Werk verbrechertscher Komplottes denn sie haben die Nothwendigkeit der Revolution herbeigeführt, wenn man nicht durch Reformen zugesteben will, mas ein unabweise bares Bedürfniß geworden ist. Bermögen, Einsicht, Betriebsamkeit, Tolent und Reichthum, Muth und Geschick find bem britten Stande, wenigstens in demselben Maße, wie bem Abel und ber Geistlichkeit zugefallen. Die sogenanns ten bevorrechteten Stanbe würben feine Ration mehr machen, wenn man ihnen auch bas Woff als Leibeigene und Hörige zustellen wollte. Die Secle, das Leben, das Herz des Staates sub in bem Palke. Man will es anders.

Die Stände, die früher Alles galten, wail sie Alles waren, wollen nach Alles gelten, wo sie nichts mehr sind, nichts mehr, als Bostandetheile des Bolfs. Das Bolf, das Alles geworsden ist, will auch getten, was es ist. Da liegt der Grund aller Revolutionen unserer Zeit. Wir werden sie nicht aushalten. Was die Ord-

nung der Ratur herbeigeführt, hebt. teine menschliche Anftrengung wieder auf. Bollen nun bie absplute Fürstenmacht: und bie Aristofratie feinen Frieden machen, wollen sie keine Bebingungen eingeben, fich ju teinem Bugestanbniffe verstehen, bann tennen wir den Inhalt unserer Geschichte ber nächsten Zufunft. Sie werden mit vereinter Kraft den Stein: noch einmal bis zum Gipfel bes Berges malzen,, von: bem er zum legtenmal, unaufhaltbar in Tiefe vollt, und die ihn halten wollen., zer-**Phonestert.** Sie könnten friedlich im Thale wohnen und sich auf dem Steine noch einen gemächlichen Siz bereiten. Ohne Gteichniß! Die absolute Fürstenmacht und ber Abel. könn: ten unter billigen Bedingungen ihren: Frieden machen: Sie könnten, wenn fie wollten: Ronnen sie aber wollen? Was wills ber Mensch? Bas bestimmt: seinen Willen ? Biet ift, zu. -firchten, nicht viel zu hoffen. î,

with a second se

## Dritter Brief.

Den 18. April 1832.

Man: führt: den Streit: sehr: lebhaft: und mit verschiebenen Gründen. Sier bezieht: man' Ad auf erworbene, bort: auf angeborene Rochte. Diese machen: Geseze geltend, die menschliche Beisheit: oder:Gewalt.gegeben: und die Gewohn: heit geheiligt hat.; Jene beziehen: sich auf solche, welche die Matur selbst ertheilt, keine menschis de Weisheit und Macht verändern: und keine Gewohnheit heiligen: ober: entheiligen: kann. Bald soll: der Amspruch, der nie verjährt, bald der Befitz entscheiden. Es ist freilich ein schönes Ding. um: den: glutlichen Beffg, ber in der Regel nicht unr bas Recht; sondern; auch bie Macht. für fichischat.: Aber:um: glatlick gu: behen, muß: man erworden haben, und man darf nut sewerben, um im glüttichen Beng zu senn. Das beaus possidens ist darum oft ein vas

victis und man braucht fich vom Befiegten nur jum Sieger zu erheben, um ben Befig, bas Recht und die Chre von dem besiegten Sieger gegen Besig=, Recht= und Chrlosigfeit einzutauichen. Go weit: kommen wir mit unserer Beisbeit und Wissenschaft, die beweisen will, bas Bestehende sei immer gut, bas Bergebrachte immer recht. Dann darf man ja nur umfehren, das nicht Bestehende bestehend, bas nicht Hergebrachte herkömmlich machen, und es gilt von dem Neuen, wenn es alt geworken ift, was jezt vom Allten gilt, bas boch auch einmal nen gewesen. Und endlich mag es Dinge ge ben; die man mit. Recht nicht besitzen tann, und besäße man fie uon ewigen Zeisen, ber Der lange. Befig, ware nur eine lange geüble Ungerechtigkeit, und um fo größer und abichets ticher, je länger er gewährt. Kann ein Mensch bas Recht besigen, ben Menschen rechtlos jum Milaven zu machen, ihn: von bem Geienste ber Siaben ber Ratur auszuschließen, seinen Slau: ben gegen feine Ueberzengung zu bestimmen?

Wie allenthalben, so hat: auch in: Deutsche land, selbst das Staatsrecht die Ansprüche und

Rechte der Bölfer und Fürsten von den Ukordnungen ber Borzeit abgeleitet und was bisher bestanden ift, als gesezlich bestehend auer kannt. Was sich geschichtlich nachweisen ließ, war auch rechtlich begründet. So sollten Regierungsrechte und Standesrechte gesichert, und Streitigkeiten über Staats: und Dausdemänen entschieden werden: Man verliert sich in die dunkle Borzeit, um ein Licht zu suchen, bas uns leuchten foll. Bas finden wir in jeuer Zeit, wenn wir anders missen, von welcher Zeit denn eigentlich die Rebe ist? Das sagt uns die Geschichte, daß Geschlechter, die unter ben bent= ichen Bölkern zur Regierung gelangt fint, große Grundbesizer waren, gerade barum, weil. sw von dem reichen Ertrage: ihrer Güter die : Rv= sten und den Aufwand ihrer Bürde am leichteften bestreiten tounten. Die Gefchichte zeigt aber auch ohne Widersprunk, das die Würken der deutschen Fürsten unsprünglich nicht erblich gewesen, daß sie später noch ber Kaiser zu vergeben gehabt; und daß mit diesen Würden er einen bedeutenden Grundbestz verlieben, von dessen Ertrage sie aufrecht erhalten murben.

Go verhielt es sich mit den Perzogen und Grafen und mit ben andern Fürften, die Mittel fanden, sich nach und nach erblich, und endlich selbstständig und unabhängig zu machen. che ausgezeichnete Familien hatten allerdings eigene, beträchtliche Güter, Allodien, zu benen aber, wenn fie Stellen erhielten, mit benen fie belehnt wurden, Sehngüter kamen. Diese Lehn güter waren nichtbas Eigenthum ber Familien, die sie indessen später in ein solches zu verwar beln mußten. Auch ber Abel befaß folche Güter mit ber Berpfichtung, ben Kriegsbienst ju thun, und zwar auf eigene Koften. Hatten die Edelleute ben steuerfreien Grundbestz, dann ließ sich das rochtfertigen weil sie auf eigene Rechnung die Last ber Heereszüge trugen. Später: fanden ste ebenfalls Mittel, sich im Besize ber steuerfreien Wäter zu erhälten, jede: Abgabe zu verweigern, and sich fogers von dem Kriegsdienste loszufagen, : bom fie die Steuenfreiheit gu' verbanten hatten. Die Gewallen ging ben Den iben fie immer gegangen ist; die Stärke nahm, ben Genuß für fich, und burdeten ber Schwäche bie Last und Entbebrung, auf. Rach, dem natürli-

den Sefeze, nach dem Rechte bas bie Vernunft geheiligt, follte ber Starke tragen, der Reiche Aber in ber Gefellschaft machte fic das ambers, und sie erschuf und heiligte ein anderes Recht. Der Starke gebraucht seine Starte, um fie gu vermehren, und fein Bermögen trägt zu seiner Stärke bei. Go wird der Starke reich, und der Reiche stark, und ba der Schwache ihm keinen Widerstand leiften kann, so ift er auch der Arme, der Schwache ber tragen, der Arme ber geben muß. Go hat fic nur zu oft unser geschichtliches Recht gemacht, und so ist das geschichtliche Recht ein wohlerwors benes. Aber kann und soll von allem bem bier die Rede senn? Soll das wohlerworbene, bis storischbegründete Recht jezt angeseindet, ber alte Besiz bestritten, bas Bestehende umgestoßen werben? Das ist meine Meinung nicht. Ich hatte nur die Absicht zu zeigen, daß wir nichts dabei gewinnen, wenn wir in den Archiven wühlen, und geheimnisvolle Pergamente in Staub und Moder zu Rathe ziehen, um eine Streitfrage zu entscheiben, bie uns und unsere Beit betrifft, and unsern Beburfniffen fich erge-

ben hat, und beren Entscheibung biefen Bedürf. nissen abhelfen soll. Es mag oft schwerer fepn, einen Stammbaum feines Bermögens als feines Beschlechts aufzustellen, und ohne Gefahr läßt man sich nicht in eine so gebrechtiche Untersuchung ein. Das ist auch nicht ubthig, will man nur bis zu einem gewissen Grade gerecht und verständig seyn. Wir haben andere Beburfnisse, andere Ansichten, als unfere Bater in der Ur = und Borzeit hatten. Die Gesellschaft bat fic andere gestaltet, ber Staat andere Grunds lagen gewonnen, und neue Elemente feines Wefens ben alten zugesezt. Jede Beit bat mit fich felbst zu thun, und forgt für sich felbst, fo gut fie fann. Jedes Geschlecht hat seinen Beruf, den es zu erfüllen sucht, seine Bestimmung, die es zu erreichen sich bestrebt, seine Noth der es abhilft, so gut es gehen mag. Die Bew gangenheit der Gegenwart und Bufunft zum Borbild und Muster geben, bloß weil sie vergangen ift, an ihre Entscheidung ben Willen ber folgenden Geschlechter binden wollen, mare so albern als ungerecht; albern, weil Zeiten und Beschlechter sich nicht gleichen, und ein

verändertes Bedürfniß ein anteres Mittel ber Befriedigung verlangt; ungerecht, weil eine Beit und ein Geschlecht bie Ansprüche jeber und jedes anbern hat, bie Wegenwart Bergangenheit wird, und auch einmal Zukunft gewesen ift, ber Sohn an die Stelle bes Baters tritt, und ihm gleich steht sabaid er selbst Bater geworden und wieder Schne hat. Die historische Begründung des Rechts ift darum oft ohne Grund und die geschichtliche Unterlage ter Staats= kunk ohne Grundlage. Man weiß sehr gut, von wem und zu weffen Bortheil fie ersonnen und vertheibigt worden. Die wahre historische Begründung und geschichtliche Unterlage recht verstanden, sind in allen Reichen der Natur zu finden. Der Ernte geht die Saat voraus, ber Bater bem Rinde, bie Ursache ber Wirkung, und allenthalben übt bas Causalitätsgesez seine Macht. Die Gegenwart trägt bas Gepräge ber Bergangenheit und brukt bas ihrige der Zukunft wieder auf. Go wirkt bas Borhergebende auf das Kommende, den Gefezen der Natur gemäß, nicht aber willtührlich, um hier zu begünstigen,

dort zurükzusezen, wie es Kasten und Privilegirte wollen.

Unseliges Loos der Macht, die fich von ber Schmeichelei in gefälligen Schlangenwin: bungen umfrochen fieht, die fie mit Lugen ver-Schmarozer brängen sich zu den reich besezten Tafetn, Freunde der Mahlzeit, aber nicht bes Wirthes. Ift ber Schmans zu Enbe, find Ruche und Reller leer, dann zeigt fich fein knechtischer Gast mehr in bem veröbeten Hause. Unseliges Loos der Fürsten, daß ste an keine Ergebung ohne Gigennug und Gelbftfucht glan Rur Eigennuz und Gelbstfucht feben fit, woher soute ihnen ber Glaube an das Bessere, an das Sobere, an tas Göttliche im Menschen fommen, da nur zuerst bas Schlechte, Riedrige sich an sie trängt? Es gehört Geelen: größe bagu, um ein guter Fürst zu sein; aber ein Fürst, ist er es nicht bloß..dem Namen nach, soll als ber Erste in der Mitte seines Volkes Eine schwere Verantwortlichkeit- lastet auf ben falschen, ober unfähigen Freunden bes Throns, die sich ihm mit ihrem schlechten Rathe

nahen, um ihn zu verberben, ihn und bas Wolf, das sie ihm entfremden. Wissen sie was sie gethan? Rein, sie wissen es nicht. Wlißten sie es, wären sie dann nicht doppelt strafbar? Und wenn man sie sprechen bort, tann ift es ein Kunstfäuct, bas fie zu Stande gebracht, ein Runftftuct, bas nur vollenbeten Künftlern gelingen fonnte. Es ift ein mertwürdiges Runftstück, das die Politik in unsern Tagen, nicht ohne selbstgefällige Ruhmredigkeit, gar hänfig wiederholt. Hat ein halber Fehler, heißt es; einen halben Ausstand hervorgebracht, bann muß man, um ihn niederzuschlagen und ihm vorzubeugen, ben Fehler ganz begeben. Ursache, welche die Krankheit erzeugt, als Mits tel doppelt angewendet, soll sie heilen! D Beisbeit, wenn du nicht eine Tochter der Thorheit bist, dann ist-sie kinderlos! Armes Deutschland! Du könntest so glüklich senn, verdienst es zu senn. Eine mütterliche Natur hat Alles für dich gethan, und beine Söhne zeigen sich der mütterlichen Gute werth. Was feindselige Verbaltniffe ihnen zu werden erlaubten, find fie geworden, treffliche Menschen: Bürger erzieht nur

die Borgange in Braunschweig, Dessenkassel und Sachsen, und ber Grundsag ward fattisch anerkannt: "Dem Bolke sepe auf seine Bitten keine Art Zugeständniß zu machen; was es aber gewaltthätig nehme, das bleibe ibm, wenn es bas Genommene mit Gewalt zu behaupten wiffe." Eine furchtbare, verberbliche Lebre, die man, wenn sie auch nicht ausgesprochen ward, doch anerkannte; eine Lehre, die alle Gewalt im Staate, die ganze bestehende Ordnung unserer politischen Gesellschaft zerstören muß! Der Deutsche steht schon in der alten Zvologie der Bölker als ein frommes Thier, das treu und fleißig bient, zu Affenkunsten nicht geschickt, boch zu einem plumpen Barentanze fich versteht, wenn man es dabei nicht zum Besten hat und sich über es nicht lustig macht. Zum Scherze nicht besonders aufgelegt, erträgt es keine muthwilligen Neckereien, die, wenn es sich noch so zahm gebährdet, doch leicht seine angeborne Wildheit") wecken. Darum muß auch die Politik, die nicht zu den inländischen Run-

<sup>\*)</sup> Furor teutonicus.

sten gehört, und die der Deutsche lange mit sich spielen läßt, vorsichtig mit ihm senn.

Die fremde Politik will ein schwaches, und barum ein in sich getheiltes Deutschland. Die einheimische sollte ein starkes, ein in fich einiges, durch Gesinnung und Gefühl verbundenes Deutschland wollen. Je schwächer Deutsch= land ist, je mehr Spaltung und Unzufriedenbeit in seinem Innern herrscht, besto gewisser bleibt es das Spielzeug der Fremden, die es zum Stapelplaze ihres Handels, zum Absteigequartier und jum Vergnügungsorte im Frieden, im Kriege zum Schlachtfelbe, zum Magazin und zu Casernen, und bei Berträgen zu eis ner Entschädigungs = und Ausgleichungsmasse machen. Unsere Schriftsteller wissen es nicht genug zu rühmen, wie fast alle Staaten von Europa Fürsten aus beutschen Bausern haben; aber bavon reden sie' nicht daß wir, als ein Bolt, fast allen Staaten bienstbar sind. Unsere eigenen Fürsten scheinen oft zu vergessen baß die fremde Politik die Absicht haben kann sie mit ihren Bölfern zu entzweien, fie burch Un= zufriedenheit und Mißtrauen fich einander zu

entfremden, um zu gelegener Zeit aus biefer Stimmung Vortheil zu ziehen; daß größere Staaten bei kleineren die Rolle übernehmen könnten, die pornehme Verführer bei geringen Familien manchmal zu spielen pflegen. bringt nämlich Unfrieden in die Che, schmei: delt den Gatten mit dünkelhaften Vorspiege lungen von ihrem Werthe, nimmt den verkann: ten, beleidigten Theil ebelmüthig in Schut und bahnt sich so den Weg zur Erreichung seiner Welche sichere Bürgschaft ber bösen Absicht. Dauer ihrer Macht können Regenten kleiner Staaten haben, wenn es nicht die Liebe und Treue ihrer Unterthanen ist? Was kann sie gegen fremde Anmaßungen schüzen, als ber vereinte Wille und die vereinte Kraft eines erge benen Volkes? Fürsten kleiner Staaten bedür: fen dieser Stüze ihrer Macht mehr als die großen, weil diese nur den Born und den Auf: stand ihrer eigenen Unterthanen, jene aber auch die Vergrößerungs = und Abrundungelust mach tiger Nachbarn zu fürchten haben können. Die kleine Politik kleiner Staaten, die sich, in sols

der Lage, auf die Freundschaft und den Berstand großer Mächte stügt, ist bem Bertrauen schwacher Personen zu vergleichen, bie ber Fürsprache und Protektion mächtiger Gönner ihre Versorgung und Beförderung zu verdanken has ben wollen. Beffer thaten biefe fich geltenb ju machen burch Talent, Fleiß und Treue, und sich selbst ihr Auskommen zu verdanken, als auf unzuverläßige Gunst zu zählen, bie ein Rammermadchen, ein Lakai streitig machen und aufwiegen kann. Die Geschichte zeigt, mas ber Staatskunst Treue und Glauben, Freunde und Bermandte find. Auch lehrt sie, was ein rechter Fürst in Gefahr und Noth an seinem Bolte hat. Aber wozu gibt es eine Geschichte, als daß sie zur alten Thorheit, zur frühern Berirrung die spätere zählt, und so von den wies derholten Thorheiten und Berirrungen ein Ber= zeichniß macht? Der Schwache, ber ben Stars ken braucht und ihm nicht brauchbar ist, der den erbetenen Dienst mit keinem Gegendienste belohnen kann, nur empfangen will und nichts zu geben hat, ist ein unglüklicher Elient, ber

seinem Patrone balb lästig wird. In biesem Punkte sind die Fürsten ohne Politik, so menschilich wie das Volk gesinnt; die Politik aber weiß nichts von Menschlichkeit.

## Vierter Brief.

Den 29. April 1832.

Die Staatstlugheit, die den alten ausgefahrnen Weg von abgenuzten Kniffen, Felinheit, Verschlagenheit, Lug und Tauschung verfolgen will, ist, wenn ich mich des Alusbrucks eines vollendeten Staatsmannes in diesem Sinne be= vienen barf, auch fehlerhaft geworden, wenn sie früher nur verbrecherisch gewesen; ste führt nicht zum Ziele, sondern entfernt von ihm. Es kann für die Regierungen gebildeter Staaten keine andere Politik mehr geben, als bie bas Vertrauen, die Zustimmung und Achtung tes Wolks für sich hat. Man will das nicht einsehen und zugestehen; baber ber Zwiefpalt der die Staaten theilf und qualt; daher das revolutiondre Streben, wie man es zu nennen pflegt, das die Elemente der gesellschaftlichen Ordnung — wenn man einer wahren Verwirs rung und Unordnung anders diesen Namen ge-

ben barf — burcheinander wirft; benn mas früher burch Gegen = und Gleichgewicht fich jur Einheit gestaltet hatte, muß mißgestaltet aus: einander fallen, wenn bies Gegen= und Gleich: gewicht nicht mehr besteht. In der Gesellschaft besteht es aber wirklich nicht mehr, weil die Stände in benen sonst bie Kraft bes Staates lebte, da sie im Besize des Bermögens und ber Einsicht waren, aus bem Besize tiefer Vorzüge gekommen find, die ber britte Stand, ober bas Bolk, sich vorzüglich angeeignet hat. Die alte Staatskunst will das nicht begreifen, ober wenigstens nicht zugestehen; darum weicht ihr auch unter den unsichern Füßen aller Grund und Boden; und je fester sie sich auf ber lockern Flache stellen will, besto unbehülflicher sinkt sie schwankend ein. Lebt sie nicht in ber That von der Hand zum Munde, wie ein Bolksaus: druck fagt, und bezahlt bie Gnuft bes Augen: blicks, die Frist eines Tages, mit der Gefahr und der Noth einer langen Zukunft? Gleicht ihre Berlegenheit nicht ber eines heruntergekommenen Hauses, das, dem Falle nabe, Geld zu immer höhern Binfen borgt, die alte Schuld

mit einer größern neuen bectt, und fo ben Sturg beschleunigt, dem es entgehen möchte? Die Buversichtlichsten gestehen ein, bag ber Bustand, in dem sich jezt Europa befindet, nicht dauern fann. hat aber die Gegenwart keinen Beiftand, welche soll dann unsere Inkunft senn? "Ernste Dinge auf morgen!" Wohlan, so laßt den Morgen kommen! Aber zeigte bieser Morgen auch bas rauchenbe Warschau in Schutt und Trümmern; läge das Heldenvolk der Polen in seinem Blute: trantten Kosaken und Baschkis ren zum britten= und viertenmal ihre Mähren in ber Seine; burbete fich bas Ministerium Bellington noch einmal England auf, und brückte die Aristokratie, die nur der Menschheik angehören will, in wie weit sie ihr Hörige und Stlaven stellt, und nur ein Baterland kennt, wo sie herrschen kann, mit ihrem Bleigewichte auf ganz Europa: boch ware es nur bie Gunst eines Augenbliks, die Frist eines Tages, ein zu wucherischen Zinsen geschossenes Kapital, um den gänztichen Fall bes Hauses zu beschleunigen, dem man begegnen möchte. Wäre es möglich? Es sollen Deutsche, es sollen Graatsmanner auf

diese Ereignisse gehofft, auf sie gezählt haben, als auf ein Rettungsmittel, als auf ein Mittel ber Erlösung! Bare solche Schmach bem Abso: lutism und ben Aristotraten nachzuweisen, folder Hochverrath gegen Vernunft und Recht, gegen Bildung und Menschlichkeit, daß sie sich nach dem Kantschuh und der Knute, als Werkzeugen der Restauration in dem civilisirten Europa sehnten, dann verdienten sie, daß sie bas -civili= firte Eurpa auffer bem Gefeze ber Bernunft, tes Rechts, der Bildung und Menschlichkeit erklarte. Was wurde es übrigens helfen, wenn man neben seden Unterthan einen bewaffneten Golbaten stellen könnte, um ihn zu buten und seines Gehorsams gewiß zu senn? Auch ber Bürger weiß mit Waffen umzugehen, ober lernt es, ber Söldling, ber vom Bürger stammt und sein Interesse theilt, das er früher ober später ebenfalls als das seinige erkeunt, wird selbst zum Bürger herangebildet. Es bemnach am Enbe boch nur ein Mittel, die Regierung in ihrer ganzen Machtvollkommenheit zu erhalten, wenn man sie nämlich mit ber Ach= tung und bem Vertrauen des Bolfes umgibt.

Die Zeit des bequemen und venevten: sic volo, sic judeo, stat proratione voluntas, das tel est notre don plaisir und l'état c'est moi ist für die Völker vorüber die ihren Kinder= jahren entwachsen sind. Manches Volk mag sich vielleicht vor der Zeit für mündig halten, weil es sich elterlos fühlt und die kosispie= lige Vormandschaft nichts Väterliches hat. Das bitte ich zu bedenken. Kann man Kindesliebe erwarten, fordern, wo sie von Elternliebe nicht erzeugt und genährt wird? Um geliebt zu wer= den, muß man liebenswürdig seyn. Liebens= würdiges Vaterland, was soll der in dir lieben der weder einen Vater noch ein Land in dir hat?

Ein schlechter Kaiser sagte: "Mögen sie mich hassen, wenn sie mich nur fürchten!"\*) Dieser Wahlspruch entehrt den Verstand nicht weniger als das Gemüth. Räumen wir auch der Politik das Vorrecht ein, alle Mittel zu abeln die zum Ziele führen. Geben wir sogar zu, daß der Macht recht sey was ihr dient, die Tugend, welche keinen Vortheil bringt, sey

<sup>\*)</sup> Oderint, dum metuant.

Einfalt, und die einträgliche Schlechtigkeit Ber: stand, dann, selbst dann noch ist der Wahlspruch: "Mögen sie mich hassen, wenn sie mich nur fürchten" eben so unverständig als schlecht. Der Haß ist nicht stärker als die Furcht und über: lebt sie. Gefürchtet wird nur der Stärkere, und wehe dem Verhaßten, der nicht gefürchtet wird, sondern selbst fürchten muß!

Ich will keinen Geschmack verlezen, keiner Liebhaberei zu nahe treten, und zwischen der Willkührschaft und der Regierung der Freiheit nicht entscheiben. Es mag besser senn, wie es gewesen, ober wie es wirklich ist. Die Sklaverei, die Dummheit und der Aberglaube moge einen Borzug haben vor edler Gelbstständigkeit, Aufklärung und Bilbung, oder biese vor jenen. Die Frage ift nicht, was wir munschen, sonbern was wir haben können. Das Beste, nach dem wir vergebens streben, hat für uns keinen Werth, da wir uns bem Schlechten, bas unvermeiblich ist, fügen muffen. Wir suchen uns einzu unsern Bedürfnissen und richten nach Mitteln die wir haben, sie zu befriedigen, wenn wir anders verständig sind. Nach Unerreichba-

rem strebt ber Thor. Das Bergangene ruft keine Macht zurüf. Die Tobten stehen nicht wieder auf. War übrigens die Vergangenheit in der That so schön, und der Zustand den sie darbot, so genußreich und erfreulich, warum ward fie nicht festgehalten? Warum schritt bas Geschlecht unbefriedigt mit dem was es besaß, in seinen Unsprüchen, Wünschen und hoffnungen weiter und sab das Ziel seiner Bestimmung in der Ferne, die ihm Güter zeigt, die ihm bisher vorenthalten worden? Wenn es nicht so senn sollte wie es ist, wer hat es zu verants worten? Wer hat sich die Lage der Bölker, wenn sie zu tadeln ist, vorzuwerfen? Wessen hut und Pflege waren diese anvertraut? Die Regierungen haben sie erzogen, die Regierungen, die sich alle Mittel der Bildung angeeignet und vorbehalten hatten; welche die Aufsicht führten über den Unterricht, die Religion, die Sitte und Lebensweise, die über die Beamtenwelt, die be= waffnete Macht, über Geld, Ehren und 2(us= zeichnungen verfügten. Es ist doch seltsam, von einer Handvoll Aufrührer, von demagrgi= ichen Umtrieben, jugendlichen Schwindelföpfen,

einigen Migvergnügten aus der hefe des Bolfe, von ber niebrigsten Klasse bes Pobels zu reben, welche bie alte Ordnung gestürzt und die be-Magenswerthe Gegenwart herbeigeführt haben sollen. Welche Rechtfertigung für die Regievung, die, mit aller Macht des Staates, so er: bakmlichen Gegnern unterliegt! Sie würde sich selbst mehr ehren und billiger gegen sich seyn, wenn sie der Stärke dieses Vegners Gerechtig: keit widerfahren ließe, dem sie auf die Dauer den Sieg nicht streitig machen kann. Reihe der seltsamen Klagen und Beschwerden gehört auch noch, daß nur Chrgeiz und hab: sucht und andere Arten niedriger Leidenschaften Gelbstsüchtige verführen, gegen die rechtmäßige Gewalt verbrecherisch aufzustehen, und die Empörungen hervorzurufen und zu begünstigen. Ehrgeiz und Habsucht! Wer hat die Würden und Stellen, die Ehrenzeichen, Die Titel, Gehalte und Pensionen zu vergeben? Von wem geht Standeserhöhung und Ordensverleihung aus? Von wem sind reiche Geschenke, Dosen, Uhren, Ringe zu erwarten? Sollte es vielleich? ein Geheimniß senn, bann schlagt bie tausend und tausend Bande auf, und seht, wein jie als lerunterthänigst und unterthänigst, mit bem Ersterben in tiefster Chrfurcht gewibmet find, obgleich die allerhöchsten und höchsten Berrschafe ten fich jede zudringliche, hungrige Lobhudelet in sogenannten Dedikationen verbeten: verboten haben. Und die Schriftsteller, bas barf man auch im mäßigsten und billigsten Unschlage annehmen, machen noch nicht ben hundertsten Theil der hungrigen Schmeichler aus die bettelnd in und an den Borzimmern stehen. Was foll man bem Bolke bediciren, und zu welchem Zwecke? Damit von bem Glanze seiner Macht und Herrlichkeit ein Strahl auf seine Diener falle? Damit es von der reichbe= setten Tafel, an der es schwelgt, einige schmart: hafte Bissen reiche? Wissen wir nicht, welche Schriftsteller auch in unsern Tagen, wie man es zu nennen pflegt, ihr Glück gemacht? Da= rum will ich aber nicht behaupten, daß auf dieser Seite sich lauter Unschuld und Tugend, auf jener bagegen nur Unrecht und Berterben finde. Die Liberalen mögen oft nicht besser als die Servilen senn, und die fogenannte Freibeit ist mit Schmach bebekt, wie ber Absolu-Rur Don Diguel fteht unerreicht in unserer Zeit auf einer Dobe, von ber tein Mensch ohne schaubernten Schwindel berab gu seben vermag, ber an eine Bergeltung, eine Borfehung, einen Gott, ober and nur an einen Teufel glaubt, ber stärker ift, als er. Die Freiheit artet in Frecheit aus. als Mas. Bolkssache rein und ehrwürdig mar, wird als Sache bes Pobels schmuzig, gehäsfig und ab geschmakt. Ich vertheidige ben Gebrauch, recht fertige aber ben Diffbranch nicht. Und die, welche die Freiheit mißbrauchen, find doppelt strafbar und hassenswerth, weil sie der Freiheit zu dienen sich tas Ansehen geben, aber Tyrannei mehr dienen, als selbst ihre Diener. Man ist in der That oft entrustet, betroffen und beschämt, wenn man sieht, zu welchem Dienste sich die Presse verstehen muß. fige Persönlichkeiten jeder Art, schmutzige Anfeindungen und Zweideutigkeiten, hamische Ent stellungen der Thatsachen, freche Berhöhnung altes Großartigen, das der geistige Pöbel gern zu seiner Gemeinheit herabzieht, um eine Gleich-

beit nach seinem Maßstabe zu begründen, find ägliche Mittel, das Verdienst in den Koth zu reten, ber scheinheiligen Schlechtigkeit aufzuhelfen, 3wietracht zu erzeugen und zu nahren, haß und Rachsucht zu befriedigen, Recht und Unrecht, Shre und Schande unfenntlich zu vermischen, alle Ordnung umzukehren und haber und Zwietarcht hervorzurufen. Kann tas geleugnet werden? Ich hatte nicht den Muth bazu. Und boch, wer hat der Frechheit Bahn gemacht? Wer anders, als diejenigen, die nichts von Freiheit wissen wollten; die bas bescheibene Wort verdammten, das nicht, was sie gethan, als preiswürdig und musterhafte ausposaunte; die sich verlezt, gekränkt, beleidigt fühlten, wenn man sie warnte, tadelte, nicht ihre Berkehrt= heit billigte, ihren Dünkel nicht als Muth erhob? Weil man feine Freiheit dulden wollte, hat die Ausgelassenheit die Stelle derselben ein= genommen. Weil sie bas männliche Wort verkannt, mißbeutet, verwiesen haben, ersezte es kindisches Reben, ober bübisches Lästern. hat man die Verständigen zum Schweigen ge= bracht, um dem Unverstande das Wort zu geben.

Billig werden bie bußen, welche gefündigt haben, aber — wie das nach bergebrachter Gerechtigkeit nur zu oft geschieht — mit einem Schuldigen trifft die Züchtigung zehn Andere, die sie nicht verdient. Alles, was sie ernten werden, haben sie selbst gesäet; bas Mahl, das man ihnen vorsezen wird, haben sie selbst bereitet. Das Benehmen der Bauern in Ungarn gegen die Herren sen viehisch, ward sehr wahr bemerkt; aber wie will man, daß sich Menschen benehmen sollen, die man wie Wieh behandelt hat? Zum Dulden habt Ihr Vieh vorausgesezt, zum Handeln nehmt ihr Menschen an; das ist ein grober Frrthum von Eurer Seite. Wollt Ihr Stlaven? Gut. Dann sorgt auch dafür, daß sie nie ihre Fesseln bre chen. Könnt Ihr das nicht, dann lagt dem Menschen: seine menschlichen Rechte, und ihr werbet, wo es gilt, in ihm auch wieder den Menschen finden, und menschlich von dem bei handelt werden, den Ihr selbst menschlich behandelt habt.

## fünfter Brief.

Den 8. Mai 1832.

Es ist wahr, die Regierungen haben jezt einen harten Stand. Ihr hanteln wird getas delt, wie ihr Unterlassen, und was sie auch thun mögen, sogleich wird ihnen nachgewiesen daß es anders, oder gar nicht hätte geschehen können, da der Tabel erst nach dem Erfolge ausgesprochen wied und man fieht, wie sich bie Dinge unterdessen gestaltet haben, so ist der Dümmste klüger als ber Klügste war, da noch der Erfolg ungeboren im Schooße der Zukunft lag. Solcher voreiligen und übereilten Beurtheilung ist jeder öffentliche Charakter ausge= lezt. Die Klugheit hat die Thoren gegen sich, das überlegene Talent die Mittelmäßigkeit, das Berdienst ben Reid, die Gerechtigkeit den Gigennut und die Gelbstsucht. Das muß man geschehen lassen, weil es in der Ratur des

Menschen und ber Dinge liegt, die man nicht stören kann, ohne noch größere Nachtheile ber: vorzubringen, als die fint, benen man begegnen will. Ist eine Regierung wohlgesinnt und Tuch: tig, bann sammelt fie bie Beffern und tuchtis gen, tie ihren Werth erkennen, als eine ichuzende und hülfreiche Macht um sich, und bie dumme ober boshafte Lasterung selbst bient nur als Schatten, ber ben Glanz bes Lichtes er hebt. Gewiß ist, daß eine Regierung jezt bem Tabel nicht entginge wenn sie ben Stein ber Beisen fände; aber nichts rechtfertigt ihre trankliche Empfindlichkeit bagegen. Den Den schen verwöhnt und verweichlicht vor Allem bie Bewalt. Da, mas sich ihr nahet, seine Rechnung babei finbet, ihr gefällig zu fenn und zu schmeicheln, so bort fie nur von ihrer Beisbeit, Güte, Allmacht und ihren Rechten reben, und Jeber, ber fich beigeben läßt, fie an ihre Irrthumer, an ihre Sarte und an ihre Pflichten su erinnern, erscheint ihr als ein Ruhestörer und Meuterer. Aber bas Regieren ift keine mußigk Pfründe mehr, bei ber man es fich bequem macht, und ben Unarten ber menschlichen Ratur ohne Gefahr nachgiebt. Manchen scheinen zu glauben, um selbst hoch zu stehen, dürfe man um sich nur Alles erniedrigen. Statt ausgeszeichnete Talente aufzusuchen, das Verdienst zu ermuntern, werden diese zurützesezt und eingesschüchtert, weil der Dünkel der Geburt oder der Gewalt sie als beschämenden Gegensaz in der Rähe sieht. Das Regieren ist eine Kunst gezworden. Um sie mit Erfolg zu üben braucht man Kraft und Geschick, und da der Einzelne nicht Alles kann, so muß er sich mit ter Kraft und dem Geschicke der Tüchtigsten in der Nation verbinden, sich mit der Achtungswerthesten umgeben, um selbst start und achtungswerth zu sehn.

Die unbequeme oft bedenkliche Lage in der sich die meisten Regierungen befinden, ist, das läßt sich nicht leugnen, auch eine Folge der resvolutionären Stimmung der Zeit. Die Revolution aber, dieses Ungeheuer, das die Welt verwüstet, zerstört sich selbst, wenn das Räthesel der Sphinx gelöst ist; und wer es löset, der sichert sich einen Thron. Die Regierung aber, die ihren Willen zum Nationalwillen zu

erheben, bie Ginsicht ber Ration in sich aufzu: nehmen und die Nationalmacht zu der ihrigen zu machen weiß, bie Regierung lofet bas Rathsel, und fie allein. Das aber will nicht sagen, taf bie Regierung Umfrage halten muffe, um von Jedem zu erfahren, mas er wünscht und will; nein, fie felbst muß die Einsicht ter Ration ju leiten, ihren Billen aufzuklären und ju bestimmen wissen burch Unterricht, Erziehung, Religion, Sitten und Gefete. Das ist die große Aufgabe die ihr gegeben ift, bas ist ihr withtiger, ihr hochster Beruf. Es ware verdienstlich, von diesem Gegenstande viel, wo möglich erschöpfend zu reden; aber hier ist nicht ber Ort bazu.

Ich will nicht verlezen, nicht reizen, nicht erbittern; aber versöhren möchte ich, den Fried den stiften und begründen, wo ein unheiliger Krieg ansgebrochen ist, oder auszubrechen droht, ein Bürgers, ein Familienkrieg zwischen Menschen die Sprache, Sitte, Abkunft, Religion, Vaterland, alle Bande der Katur vereinen. Und was ist der Zweck des Kriegs der diese Bande löset, das Paus entzweit, mit Jammer erfüllt, den Bürger gegen den Bürger, ben Unterthan gegen den Fürsten, ben Fürsten gegen fein Bolt erbittert, die Ordnung umtehrt, den Wohlstand vernich= tet, die Sittlichkeit gefährtet? Was soll die Folge bieses unnatürlichen Streites senn? Treibt blinder Wahnsinn in toller Leidenschaft die Strei= tenden? Und mit was wollen fie enden, fie, die sich entzweien und verfolgen, die sich hassen ler= nen und boch nicht trennen können! Unselige Berblendung, die, im Taumel der Leidenschaft, die Streitenden an den Albgrund brängt, in dem sie untergehen! Wohin soll dieser Zwist, der in Deutschland die Gemüther erhizt, die Leiden: schaften aufregt, verwandte Interessen unver träglich scheibet, endlich führen? Zur Revolu= tion? Bedenkt den schweren Inhalt des leicht gesprochenen Wortes. Ein unbesonnener Augen= blick kann thun, was der Ernst und die Rene einer langen Bufunft vergebens wieder ungeschen machen möchten. Jebe Revolution ist ein Uebel, ein Unglück, bas nur gerechtfertigt werden kann wenn es unvermeidlich ist, ober einem unvermeidlichen, größern Uebel ober Unglück vorbeugt. Nur bie Berzweiflung magt

Bas guter Bille vermag ift von mir gesche: Bas mir an Ginsicht fehlt, mögen besser Unterrichtete ersetzen. Gines tann uns Deut: schen nicht bringend genug empfohlen werden, Eines, das für uns fast Alles ift : Gepen wir einig, verbunden zu einem Zwecke, unserer Kraft ver: trauend, nicht fremdem Beistand! Bewahren wir den innern Frieden, und die außere Gefahr hat nichts Schreckliches für uns. Ift nur bas haus gesichert, bann mögen Stürme es umtoben. Auf festem Schiffe trozt man auch der aufgeregten Gee; im lecten Boote drobt selbst die stille Fluth den Untergang. Unsere Theilung macht uns schwach und unsere Schwäche ift bie Stärkt unferer Feinde. Stellen wir den innern Frieben wieder her und die äußere Gefahr hat nichts Fürchterliches für uns! Wenn in diesem Sinne, in diesem Geiste, die Gebildeten, Die Kräftigen und Wohlwollenden, die Manner, wie Deutschland deren Viele zählt, handelten und sprächen, würden sie fruchtlos handeln, vergebens sprechen? Was vermag die Stimme bes Einzelnen, und wer bin ich unter den Ginzelnen, die handeln und sprechen sollten und könnten?

Bas vermag die Stimme der Einzelnen, ein hauch im Sturme? Was vermag sie gegen die Macht der Leidenschaft, gegen die Gewalt ber Interessen, gegen die Strömung ber Ereig= nisse, die nun einmal ihre Richtung genommen haben? Demosthenes sprach für die Freis heit Griechenlands, für die Erhaltung seiner Selbstständigkeit gegen die List und Macht bes Königs Philipp; und Demosthenes sah sein Vaterland von Macedonien unterjocht. Cicero sprach für die alte Verfassung Roms, für das Ansehen des Senats, und Cicero sah tas von Cafar bestegte Rom mit seiner alten Verfassung und bem Ansehen des Senats in die Knechtschaft schlechter Triumviren fallen. Demosthenes und Cicero erhoben vergebens ihre mächtige Stimme, und ich! - In= tessen —

## Sechster Brief.

Den 20. Mai 1832.

Krieg ober Frieden? Ich stimme für ben Frieden, weil ich für die Fortschritte ber Gesellschaft im Bessern, für Freiheit, Ordnung, Gesezmäßigkeit und Wohlstand stimme; barum stimme ich für die Erhaltung des Friedens. Zu welcher Partei ich gehöre? Ich weiß es selbst nicht. Ich habe Freunde, Bekannte und Berwandte; allein diese sind nicht ich. Ich kann mit Gleichgesinnten und Gleichgestimmten benselben Zweck, dasselbe Ziel verfolgen, aber boch über die Mittel, die diesen Zweck erreichen, über die Wege, die zu diesem Ziele führen sollen, mit ihnen nicht einverstanden senn. Und geben wir auch benselben Weg: geben wir ihn bann auf gleiche Beise, mit gleicher Schnelligkeit? haben wir gleiche Kraft, Beharrlichkeit, dieselbe Eile? sehen wir das Ziel in derselben Entfernung? — Muß indessen jede, Sache eine

Parteisache senn; muß man sich zu einer Confession, einer Secte, einer Schule bekennen, einer Gesellschaft anschließen, einem gewissen Stande, einer Zunftangehören, um rechtgläubig, ebenbürtig und zünftig zu fenn: bann, ich fann es nicht läugnen, bin ich, mit meinem politischen Glaubensbekenntnisse, in der Rirche der Bewe= gung, jedoch ohne Pabst, ohne unfehlbares Ober= haupt, selbst ohne symbolische Bücher, die ich zu beschwören hätte. Ich bin bei ber Bewegung, bei der Bewegung vorwärts, weil Stillstand in der Natur Tod ist, und uns immer etwas noch zu erwerben, zu vervollkommnen, zu verbessern bleibt. Allein die Bewegung muß einen Zweck haben und diesem Zwecke näher bringen. Man kann auf zehn Wegen sich müde laufen, ohne an das Ziel zu kommen, weil man auf allen zehn We= gen nicht auf dem rechten, wenigstens nicht auf dem nächsten ist. Ich bin bei der Bewegung, so lange wir noch nicht am Ziele sind. Am Ziele ans gekommen, erlaube ich mir auch stille zu stehen. Hatte ich es in unbedachter Gile übersprungen, würde ich mich sogar nicht schämen, mich zu Rückschritten zu verstehen. Bewegung, Still=

ftand, Rückschritt, Revolution, Reform, Reac tion; lauter Worte, über welche sich in ber Schule viel Gelehrtes sagen läßt! Sie bauet Systeme und Theorien; allein die Systeme und Theorien bauen, erhalten und zerstören keinen Staat; sie geben zu benfen, aber nichts zu thun. Worte lassen sich beguem machen; allein mit Dingen ist es anders. Die Aerzte haben Ramen, oft gelehrte unverständliche Namen, lateinische und griechische, für alle Krankheiten; allein ge gen diese gar oft keine Mittel. Die Cholera kann eine bandereiche Literatur aufweisen; allein die bandereiche Literatur kann nicht ein en Kran ten heilen. Ist es mit der politischen Cholera, welche die europäischen Gesellschaften quält und verheert, anders? Fast launenhaft und in ben wunderlichsten Sprüngen zeigen sich beide Uebel, und verschwinden vorübergehend, um unerwartet wiederzukommen, und ziehen gespensterartig burch die Wölker, die sich krank fühlen, leiden und absterben, ohne recht zu wissen, mas bie Krantheit erzeugt, was gegen sie bewahrt, ober was sie heilt. Wir haben Aerzte, Concilien von Alerzten, Staatsmänner und Congresse, Confe

renzen von Staatsmännern und eine, Gott weiß! bändereiche Literatur der Staatswissenschaft, Gesetzgebung und Politik; allein auch die Kranksheit, die im Steigen ist. Gott besser's! Die Menschen haben noch wenig dazu gethan.

Ich stimme für ben Frieden, weil er, wie gesagt, der Freiheit günstig ist. Der Krieg waltet gesetslos, und überläßt die Entscheidung des Rechts der roben Gewalt. Das Werk der Barbarei, ist die Barbarei wieder sein Werk, und die Mutter, die ihn geboren, hat nur Kinder, die ihr gleichen. Seine Gründe find Schläge der Stärke, und wen die Kraft verläßt, den verläßt auch bas Recht. Sein Gerichtshof erkennt auf Mord und Zerstörung, und wer bas blutige Urtheil am sichersten vollzieht, in der Runst zu morden und zu zerstören seinem Gegner überlegen ist, für ben ist quch die Gerech= tigfeit. Bürgerliche Ordnung besteht mit dem Kriege nicht, und ber Bürger selbst muß in dem Soldaten untergehen, da er keine Wahl hat, als entweder Opferer, oder Geopferter zu seyn. So enden auch die Kriege, die um die Freiheit ge= führt werben, gewöhnlich mit Sklaverei. Selbst

ber Sieger, ber für sie gefochten, wird ber Un: terthan seines glücklichen Feldherrn, ber ben Staat wie ein Lager behandelt, und in der bur-Ordnung eine Kasernenwirthschaft gerlichen sieht. Brauche ich an Cromwell und Napoleon zu erinnern? Washington steht in der Geschichte mit seinem Amerika allein. Un Rosciusko dürfte man glauben, hatte er gestegt. Der Sieg führt zur Willkührschaft; ber Krieg zum Siege. Im Frieden gedeiht Wohls stand, der selbst ein Gut ist, weil er die Mittel zu ben Genuffen bes Lebens giebt, aber auch die Erwerbung aller andern Güter möglich Der Wohlstand sett Fleiß voraus, welcher erwirbt und erhält; Ordnung, weil bie Berwirrung das Erwerben und Erhalten er schwert; er führt zur Bildung, weil nur bei einigem Wohlstande, welcher die Bedürfnisse des thierischen Lebens sichert, an böhere geistige Genuffe zu denken ist; er gedeiht nur bei Geset; mäßigkeit, weil nur bas Gesetz bas Eigenthum, die ungestörte Thätigkeit und die persönliche Freiheit sichert. Armuth und Dummheit sind die Grundlage der Tyrannei; sie sind unger-

trennliche Zwillingsschwestern, die fich der Will= führ Preis geben, mag biese von Ginem, von Mehreren, ober von ber Menge geübt werben. Der Mangel und ber Stumpffinn bienen fnechs tisch, ober, wo sie in Verzweifelung bas Joch abschütteln und zu vorübergehender Herrschaft gelangen, ist ihre Herrschaft die schrecklichste; es ist Pobelherrschaft, Anarchie, die, an sich das größte Uebel eines Staates, ein fast gleich großes zur Folge haben muß, durch bas es ge= heilt wird, nämlich unbeschränkte Herrschaft eines Einzigen. Alle Anarchie endet mit Des potismus. Es giebt eine Armuth, die, ftolz, frei und muthig, nicht bienen und nicht befehlen will. Das aber ist eine freiwillige Ar= muth, welche der Mensch wählt, weil er, in seiner Genügsamkeit, nichts entbehrt, und die Fesseln nicht tragen will, die der Besit, der Erwerb und die Mittel, die jenen verschaffen und diesen sichern, bem Leben anlegen. Bu solcher Armuth entschließt sich nur der große Mensch, welcher das-Kleine verschmähen kann, burch bas die meisten Großen sich groß bünken. Das ist keine Armuth tes Volkes, die nur da ohne Ge=

fahr für Sittlichkeit, Recht und Ordnung seyn kann, wo es überhaupt noch keinen Wohlstand keinen Reichthum giebt. Bei dem gegenwärtigen Zustande der Gesellschaft ist Armuth ein Unglück, oft eine Schande, immer ein Uebel. In ihr findet man den Hebel, mit welchem sich der Bestand der Dinge, wie er einmal geordenet ist, aus den Angeln heben läßt. Es giebt auch eine Unwissenheit, welche, weit entsernt Gesahr zu bringen, vor derselben sichert; allein das ist die Unwissenheit der Unschuld, die das Böse nicht kennt, die liebenswürdige Unschuld der Kindheit, die nichts von der Sünde weiß; über diese Unschuld sind wir hinaus.

Was erwartet man von einem Kriege, der um Grundsätze, Meinungen und Ansichten ge: führt wird? Diesen allein gilt der Zwiespalt, welcher die Hälfte von Europa in zwei seind: liche Lager theilt; diesen gilt der Kampf, den man mit Wort und Schrift führt, und welchen die Wassen entscheiden sollen. Will man einem neuen Glauben aufhelsen, seine Lehre verbreiten und befestigen; dann darf man ihm nur Märtyrer geben. Sieht man in dem Kriege viel:

leicht bas rechte Mittel ber Bekehrung und Belehrung? Die Geschichte zeigt, wie bieses Mittel seinen Zweck erreicht. Selbst die Reformas tion, in welcher man eine so große Aehnlichkeit mit ber Revolution finden will, würde allgemeiner und vollständiger geworden fein, hätte man sie nicht burch bie Waffen unterftügt. Die Aufklärung machte bie Reformation zum Bedürfnisse; die bessere Einsicht hatte sie vorbereitet und in der Ueberzeugung schon bewirkt. Die fortschreitende Ginsicht verbreitete und befestigte diese Ueberzeugung, und die Reformas tion gewann mit jedem Tage neuen Boben. Bare sie nicht in ben Gemüthern gewesen; hatte sie dann sich aussprechen können, da ibr Erscheinen in der äußern Welt doch nur eine Berkörperung ihres geistigen Lebens, eine Berfinnlichung ihres unsichtbaren Daseyns war? Der Krieg aber theilte die entzweieten Gläubigen in feindliche Confessionen, welche, gleich verschanzten Lagern, begrenzt und gefestet, eine ander gegen über standen. Jede vertheidigte den eingenommenen Posten, dessen, Umfang eine willtührliche Demapcation; bestimmte, und der

eine, welchen die Reformation bejezt hielt, konnte nicht vorwärts gehen, weil der andere ben angefochtenen Glauben, als sein bestrittenes Ei: genthum, beschütte und bewahrte. Gin breißigjähriger grausamer Krieg vernichtete die Bilbung, die Mutter der Reformation, welche durch eine bessere Einsicht erzeugt worden war. Den Wohlstand bes Wolfes sah man zerstört, ohne welchen die geistige Bildung nicht gebeiben kann, und die unseligen breißig Jahre hatten Deutschland, in jeder Beziehung, um wenigstens ein Jahrhundert zurückgeworfen, und durch den langen-Rampf waren die Leidenschaften aufge regt, denen die Religionsstreitigkeiten zur Nahrung, auch oft nur zum Vorwande bienten. Der unversöhnliche Bruderzwist war in bem Hause eingekehrt, welches eine Familie bewohnte, beren Brüder, bei friedlichem Zusammenleben, esich gegenseitig gebildet und einander immer mehr genähert hätten, und welche gerade diese Rabe jest immer mehr abstieß, und in die ein mal festgesette Beschränkung zurückbrängte, wo fe dieselbe zu überschreiten Miene machten. Ist es anders? Ich nehme Belehrung an,

welche allein doch nur von Parteilosen zu er= warten ist, die in keinem der seindlichen confessionellen Lager ihren Posten eingenommen haben. Ein Krieg für und gegen bie Grunds sätze der politischen Reformation hatte ohne Zweifel dieselben Folgen. Nein, der Freiheit giebt man nicht die Willführ zur Erzieherin; ber Berwirrung, dem Raube und Morde vertraut man nicht die Sittlichkeit und Ordnung, ber Berwüstung nicht ben Wohlstand, ber Barbarei nicht die Civilisation und Bildung zur Pflege an. Auch die politische Reformation, fann nur das Werk der bessern Einsicht senn, und der Krieg-giebt weder Einsicht noch Ueberzeugung. Kommt es indessen boch dazu; ent= scheidet im Rathe, welcher über Krieg und Frieden zu erichnen hat, die Leidenschaft; nun dann fügt man sich in das Unvermeibliche. abzuwenden ist, sucht man mit Kraft und Muth von sich abzuwenden, und was sich durch Kraft und Muth nicht besiegen läßt, bem unter= wirft man sich. Nicht blos Schweres thun ist mangich, sondern auch Schweres

zu erdulden. Die Leidenschaft indessen giebt selten guten Rath, und beschleunigt in ihrer Blindheit das Verderben dessen, welchen sie retten möchte.

welche allein boch nur von Parteilosen ju erwarten ift, die in feinem der seindlichen confes sionellen Lager ihren Posten eingenommen haben. Ein Krieg für und gegen die Grunds sätze der politischen Reformation batte obne Zweifel diesetben Folgen. Nein, der Freiheit giebt man nicht die Willführ zur Erzieherin; ter Berwirrung, bem Raube und Morbe vertraut man nicht bie Sittlichkeit und Ordnung, ber Berwüstung nicht ben Boblstand, ber Barbarei nicht die Civilisation und. Bildung zur Pflege an. Auch die politische Reformation, tann nur bas Wert ber bessern Ginsicht sepn, und ber Krieg giebt weder Einsicht noch Ueberzeugung. Kommt es indessen boch dazu; ent= scheidet im Rathe, welcher über Krieg und Frieden zu erichnen hat, die Leibenschaft; nun dann fügt man sich in bas Unvermeibliche. -abzuwenden ist, sucht man mit Kraft und Muth von fich abzuwenden, und mas fich burch Rraft und-Muth nicht besiegen läßt, bem unterwirft man sich, Richt blos Schweres thun ist mangich, sondern auch Schweres

Gebote steht. Es ist kein Krieg mehr, wie man ihn in frühern Zeiten führte, wo allerdings der Wahlspruch des Feldherrn galt: Um Krieg zu führen, brauche man drei Dinge: Gelb und wieder Geld, und endlich Geld. Es gab freilich auch andere, zum Theil noch frühere Zeiten, in welchen diese Wahrheit eine Lüge war, in den Zeiten nämlich, wo das arme Griechenland das reiche Persien, das arme Rom, das reiche Karthago, die arme Schweiz das reiche Burgund und Oestreich, und das kleine Niederland das reiche gigantische Spanien bestiegte, in welchem die Sonne nicht unterging.

In den frühern Zeiten unseres Feldheren, wo der Metallreiz den stärksten aller Reize hatte, war der Krieg ein zwar verwickeltes und zusammengesetztes, doch wieder, im Vergleiche mit dem Kriege, wie wir ihn jest haben würden, ein einfaches Ding. Man zählte seine Leute, sein Geld, sein Geschütz, seine Borräthe; und wenn man so diel, oder mehr als der Gegner beisammen hatte, rückte man ins Feld. Man stellte eine verzleichende Labelle der: beiberseitigen Sülfsquellen und Kräfte auf, zog sein Facit,

legte seinen Einsatz in tas Spiel, in welchem man mit ziemlicher Bestimmtheit wußte; was zu gewinnen ober zu verlieren war. Wer weiß es jett? Rein Mensch. Keine menschliche Bor= aussicht vermag zu sagen, was die Feuersbrunst niederbrennt, welche man mit einem leichten hauche entzünden fann. Der Kriegsschauplat ließ sich damals übersehen wie ein Schachbrett, auf welchem man mit seinen Königen, Bauern, Springern und Thürmen auf- und niederzog; und wenn das Spiel gewonnen, oder verloren war, ward in tem Dome ein feierliches Te Deum abgesungen, das Schachbret ausgebessert und mit frischem Bolke versehen, um das Spiel gelegentlich wieder anzufangen. Jest ift es anders. Die Deere, mit welchen man den Krieg beginnt, können zu Vorposten und Planklern zusammenschmelzen, und Bölker an die Stelle der heere treten. Man kann als Befehlshaber in eine Festung ziehen, ihr an der Spize ter Besahung Gesetze geben, und endlich boch ber Gefangene einer empörten Bevölkerung werden. Nichts läßt sich berechnen, weil es das Geld nicht thut, bas man zählen kann. Die Ents

scheidungsgründe liegen in der Brust der hundert Millionen Menschen, welche in dem Kampfe ihre Sache verhandelt sehen; und in die Bruft der Menschen bringt kein Seherblik, und ber eigene Kopf weiß oft nicht, was die eigene Bruft verschließt. Den Krieg kann ein Parteifampf an ber Seine, ober an dem Rhein ents zünten, und feinen vieljährigen Brand eine Bölkerschlacht an der Wolga ober an ber löschen. Ist es anders? Rein, so ist es. Ein leichtfertiger Sprung tritt auf den Soben ber Allpen oder Pyrenäen eine Gisscholle los, und sie wächst im bonnernben Falle zur Lauwine an, die sich zerschmetternd über einen Welttheil bis zur Oftsee malzt. Wer hatte bie Bermes senheit, ben Sprung zu magen? Die schaft, die blinde, betacht= und rücksichtelofe Leibenschaft; und es ist sehr zu fürchten, baß sie ihn wagt.

Zwei feindselige Principien theilen jest bie civilisirte Welt und machen sich die Herrschaft über dieselbe streitig. Man heiße sie, wie man will, um keines von beiden zu billigen, oder zu verteisen; man heiße sie Neuerung, ber Revolution:

Reaktion, ober Stabilitat. Die Sache ift, und bleibt dieselbe. Und wenn wir auch, nach be= liebtem Gebrauche, glatte Worte und feine Redensarten wählen; dann machen sie boch die Sache weder glatt noch fein. Wir sehen einen großen Theil ber Welt in ben innigsten Berhaltnissen, in Glauben, Meinen, in Fürchten, hoffen und Bunschen, in ben geistigen, wie in den materiellen Interessen gespalten, und beide Theile stehen sich einander so entschieden gegen= über, daß der Gewinn, die Freude und der Sieg bes einen, ber Berluft, ber Schmerz und die Niederlage bes andern ift. Das sind bie feindlichen Brüder, welche, ben unvertilgbaren Groll im Herzen, dasselbe Haus bewohnen. Wahrhaftig wir hatten einen Bater nöthig, welcher mit ftrengem Ernfte, ober eine Mutter, welche mit erweichenbem Fleben die Unverträglichen bandigte und verträglich zusammenhielt. Wo sind sie?

Gabe es denn kein Mittel, die feindlichen Parteien zu versöhnen und den Frieden zu er= halten? Allerdings giebt es eines, das der Welt die Ruhe, tie Ordnung, den Wohlstand,

in wie weit sie zum Genusse desselben gelangen kann, zu geben und zu erhalten fähig ist. Die Regierungen haben es in der Hand; wer: den sie es wählen? Und wenn sie es nicht thun, was wird die Folge seyn? Der Krieg.

Jedes ber streitenden Principien behauptet im Besite des Rechts zu senn; und wer sollte nicht sein gutes Recht behaupten? Man rebe nicht von der Erfahrung und ihren kostspieligen Lehren. Es gibt für bie Leitenschaften, Borurtheile und Gelüste feine Lehre ber Erfahrung, als die ihnen tient und schmeichelt. Ich habe alle Achtung vor ber politischen Weisheit, melche die Angelegenheiten ber Welt zu glaubt; allein hat sie, seit breißig Jahren, ben Knoten, welche fie lojen wollte, nicht mehr verwickelt? hat sie den brennbaren Stoff, welchen sie zu entfernen sich bemühete, nicht in ber Nähe bes Brandes gehäuft? Wo zeigen sich die Lehren der Erfahrung angewendet, die uns Alle so theuer zu stehen kamen? Und wenn wir von 'der Vergangenheit auf die Zukunft schließen burfen; was wird uns diese bieten? Was haben wir von ihr zu fürchten und zu

hoffen? Man wird die Erhaltung des Fries bens munichen, bas Glend bes Kriegs betauern, und - ihn führen. Die Neuerung wird in ihm das Mittel eines großen Zuwachses an Macht, die Stabilität bas der Erhaltung des Bestehenden, wo nicht der Wiedererlangung des Berlornen sehen. Unmöglich ist in Europa eine Restauration der Stabilität, so wenig, als es die der Bourbons in Frankreich war. Das Glück der Waffen kann ste entscheiden, und bie Neuerung unterwerfen. Aber zu bedenken ift, und mit Ernst zu bedenken, ob, nach allen Berechnungen der Wahrscheinlichkeit, welche die Kräfte auf beiden Seiten abwägt, und ihre na= turgemäße Entwicklung verfolgt, ob, sage ich, die Neuerung nicht auch ihren entscheibenden glücklichen Tag bei Pharsalus haben könne?

Es ist in der neuern Zeit gar Bieles Trug und Täuschung geworden, was sonst Aufrichtigkeit und Wahrheit war. Die Gewalt wird betrogen, und betrügt dann sich selbst. "Bonaparte," klagt Ludwig XVIII, "hat die Wahrheit zurückgestoßen, und ist darum gefallen. Ich werde fallen, weil man sie mir

nicht sagen wollte." . Bas die Dacht umgiebt, ift nur zu oft Lüge, und die Lüge, wo sie am unschuldigsten erscheint, wenigstens eitles Blend: werk, belustigendes Gautelspiel. Da der frango: sische Kaiser von der Sobe seiner Macht zu fallen im Begriffe war, hatte ber Senat bes Königreichs Stalien eine Deputation ernannt, um Napoleon dem Großen die Hulbigung und Ergebung seiner treuen Bolfer zu Füßen zu legen, und die Glückwünsche zu dem gewissen Siege über seine Feinde barzubringen. dem Wege erfuhren die Abgeordneten die Be lagerung von Paris. Sie nahmen nun verständig einen andern Weg, begaben sich in bas Hauptquartier ber Berbundeten, benen fie bit Glückwünsche zu dem Sturze des Tyrannen überbrachten. Das ist die Wahrhaftigkeit der Großen, bas ist die Wahrhaftigkeit des Bolkes, zu ber man es, nach dem Muster ber Großen, beraufgebildet hat.

Man ließ Karl X eine Reise durch das schöne Frankreich machen, und allenthalben empfieng das begeisterte Volk den angebeteten Monarchen, wie man sagte, mit den lautesten

Neußerungen der innigen Freude. Später sah man denselben König, seiner Würde und Macht entkeidet, einsam und verlassen durch dasselbe schöne Frankreich nach dem Auslande wandern, und dasselbe Volk ließ ihn in düsterem Schweizen durch seine Mitte ziehen.

Eine Nacht von Trug und Täuschung umsgiebt die Gewalt; eine Nacht, durch die zu Zeiten nur die Blise der verkannten, verläugeneten Wahrheit aus den Gewitterstürmen der Revolutionen zischen, welche sich zerstörend durch die Staaten wälzen. Allein diese Blise erhellen nicht; sie blenden nur. Das ist die Quelle des Unglücks unserer Zeit, das Zeichen ihrer Verzderbtheit, dieser schamlose Lügengeist, welcher, selbstsüchtig und eigennützig nur ergötzen, gefallen, belustigen und unterhalten will, weil die bequeme Behaglichkeit und die Eigenliebe die Täuschung liebt und sucht, wie sie die Wahrheit haßt und slieht. Und dieser böse Geist bethört die Fürsten, wie das Volk.

Es ist in der That eine tolle Wirthschaft, wie sie, an vielen Orten, von dem Volke und besonders mit ihm getrieben ward und auch

noch getrieben wird. Allein was machen? Wir muffen durch die verrückte Fastnacht und den hungrigen Aschermittwoch, ber ihr folgen wird, um zu dem ersehnten Ofterfeste zu gelangen. Uns bleibt keine Wahl. Es gibt wohl verstän: dige und rechtschaffene Manner, welche ben Frie den und die Ordnung erhalten, der Vernunft ihr Recht geben, und Fürsten und Wölker in ihrem eigenen Interesse versöhnen möchten, wo fie zu ihrem Verderben hadern; allein sie be schwören ben Sturm mit einem frommen Ge bete. Man hält sie für gutmüthige Narren, welche die ägyptische Finsterniß mit einem Talg: lichte erhellen, und den brausenden Strom mit ber flachen Hand aufhalten wollen. Die Racht erleuchten wir nicht; wir muffen ben Tag ab: marten. Der Sturm tobt aus, die Gewässer verlaufen fich, die streitenden Elemente seben - fich, ber ewigen Naturordnung gemäß, wieder in ein friedliches Gleichgewicht. Allein ber verständige Mensch hat Mittel, die Natur zu unterstützen, und, wo sie sich verirrt hat, auf die rechte Bahn zu bringen; aber auch bazu, wie zu Vielem, brauchen wir Frieden, mas bie

Neußerungen der innigen Freude. Später sah man denselben König, seiner Würde und Macht entkeidet, einsam und verlassen durch dasselbe schöne Frankreich nach dem Auslande wandern, und dasselbe Volk ließ ihn in düsterem Schweisgen durch seine Mitte ziehen.

Eine Nacht von Trug und Täuschung umsgiebt die Gewalt; eine Nacht, durch die zu Zeiten nur die Blike der verkannten, verläugeneten Wahrheit aus den Gewitterstürmen der Revolutionen zischen, welche sich zerstörend durch die Staaten wälzen. Allein diese Blike erhellen nicht; sie blenden nur. Das ist die Quelle des Unglücks unserer Zeit, das Zeichen ihrer Verzberbtheit, dieser schamlose Lügengeist, welcher, selbstsüchtig und eigennützig nur ergößen, gesfallen, belustigen und unterhalten will, weil die bequeme Behaglichkeit und die Eigenliebe die Täuschung liebt und sucht, wie sie die Wahrheit haßt und slieht. Und dieser böse Geist bethört die Fürsten, wie das Volk.

Es ist in der That eine tolle Wirthschaft, wie sie, an vielen Orten, von dem Bolke und besonders mit ihm getrieben ward und auch than, besonders was die innere Berwaltung betrifft; dann wüßte ich ihr nur die Huldigung des Lobes und des Dankes mit aufrichtigen Herzen darzubringen. Allein....

## Achter Brief.

Den 17. Juni 1882.

Wie mir die ewige Frage lästig und wider: lich geworden ist: "Wer sind Sie? Zu welcher Partei gehören Sie? welche kann auf Sie zäh= len ?" Was ich bin, das weiß ich, wenn es sich auch nicht so leicht sagen läßt. Bu welcher Partei ich gehöre, und welche auf mich zählen kann? Das weiß ich nicht, weil es darauf ankommt, was diese Partei für Zwecke hat, und welche Mittel sie anwenden will, um diese Zwecke zu erreichen. Muß man denn nothwendig in eine Compagnieliste eingetragen senn, um bei bem Berlesen sein "Hier!" zu rufen, sich einer Schaar anzuschließen, mit seinen Nachbarn in Reihe und Glieb zu treten, und die beliebten Erercitien taktmäßig mitzumachen? Ich bin ein Reformer, wo Migbrauche zu verbessern find; ein Antireformer, wo man neuerungslustig

perändern will, wenn die Beränderung auch nichts verbessert. Ich bin ein Radicalreformer, wo es das Uebel mit Stumpf und Stiel aus: zurotten gilt. Sogar Revolutionär bin ich, und brauche unbedenklich Gewalt, wo die Gewalt mich widerrechtlich binden und berauben will. Mit Marc=Aurel und Trajan Monar: cist, bin ich mit Washington und Frank lin Republikaner. Ich stehe auf ber rechten Seite, wenn fie das Rechte will, trete zu der linten über, wenn fie bie rechte ift, und halte mich in der Mitte, wenn sie es mit dem Rech ten hält. Rurz, ich bin für das Rechte, das Wahre und Gute, wie ich es erkenne, und wo ich es zu finden glaube; ich möchte verständig und ehrlich senn, und fein Rarr von einer Geite, ber Seite und bes Namens wegen. Von bem Bolke bin ich, und für das Bolk, das weiß ich; und ich bin es fast unbedingt, weil das Bolf fast immer und allenthalben im Nachtheile ist. Ich bin von bem Bolke und gehöre zu dem Bolte, und wenn bas Gefühl ber Bermanbtschaft, welches mich mit ihm verbindet, zu zärtlich schiene; bann mag es die Ratur entschuldigen,

welche dieses Gefühl in meine Bruft gelegt und die Bande ber Berwantschaft geheiligt hat; ich entschuldige es auch bei Andern, welche ans dere Verwandte haben, bleibt das Gefühl nur der Natur getreu, die es geheiligt hat. Der Same ber ariftokratischen Wucherpflanze allein findet in meinem Gemuthe keinen Boden. Die Hochtorn's, wie Peel und Wellington, sind mir verhaßt, die steifen, starren, gefühllosen Auserwählten und Begünstigten, die, mit vornehmem Dünkel zum Bolke sagen können, es sen Lumpenpact und stinke, Ihre Gnaden und Herrlichkeiten aber sepen voll duftenden Wohls geruches vom Pause aus. Selbst die Dorfpas tricier in der Schweiz und in Deutschland, ober . wo sie sich sonst finden, mag ich nicht, welchen die Geburt einen Absatz an die Schuhe geflickt haben soll, damit sie etwas höherstehen, als gemeine Bürgerschaft.

Ich bin ein Revolutionär; ich habe es eins gestanden. Was würde auch alles Läugnen belfen, wenn man, wie ich, bei hellem Tage, unter freiem Himmel, seine Clubbs und Conventitel hält, und seine Umtriebe und Verschwös

rungen brucken läßt? Ich habe eingestanden und bekenne weiter: Bei dem Hambacher Feste wäre ich gern gewesen; es war mir zu weit. Auch bei dem Bundestage wäre ich gern, wenn er Beschlüsse faßt; ich werde nicht zugelassen. Wäre ich bei dem Hambacher Feste als Rediner aufgetreten; dann hätten sie, die Bündeler nämlich, sich schwer geärgert. Spräche ich bei dem Bundestage; man lachte mich nur aus. Es mag also gut senn, daß ich mich weder hier, noch bort, vernehmen ließ.

Wich das will ich bekennen. Der müßte boch burchaus vernagelt senn, welchem nichts bei ginge, wenn er einen politischen Eurs der Resvolution schon seit mehr als vierzig Jahren macht, den Vorlesungen der. Philosophen, Staatsmänner, Parlamente, ständischen Versammlungen, Cabinette, Conferenzen, Congresse beiwohnt, teine Disputation, sen sie nun pro locis ober pro praemiis versäumt, alle Promotionen besoncht, welche Kaiser und Könige und ganze Völker graduirten, auch, wenn sie schlecht bestanden, wieder degradirten; der müßte, sage

welche dieses Gefühl in meine Bruft gelegt und die Bande ber Berwantschaft geheiligt bat; ich entschuldige es auch bei Andern, welche ans bere Berwandte haben, bleibt bas Gefühl nur der Natur getreu, die es geheiligt hat. Der Same ber aristotratischen Wucherpflanze allein findet in meinem Gemuthe feinen Boden. Die hochtorn's, wie Peel und Wellington, find mir verhaßt, die steifen, starren, gefühllosen Auserwählten und Begünstigten, die, mit vornehmem Dünkel zum Bolke sagen konnen, es sen Lumpenpact und ftinte, Ihre Gnaben und herrlichkeiten aber sepen voll buftenden Wohls geruches vom Pause aus. Selbst die Dorfpas tricier in der Schweiz und in Deutschland, ober . wo sie sich sonst finden, mag ich nicht, welchen die Geburt einen Absatz an die Schuhe geflickt haben foll, damit sie etwas höher stehen, als gemeine Bürgerschaft.

Ich bin ein Revolutionar; ich habe es eins gestanden. Was würde auch alles Läugnen belfen, wenn man, wie ich, bei hellem Tage, unter freiem Himmel, seine Clubbs und Conventifel hält, und seine Umtriebe und Verschwö-

lobte die Schönheit der Truppen, ihre Haltung ihre Uebung, die Regelmäßigkeit und Schnellige teit ihrer Bewegungen. - Mit Geld, Zeit und Mühe, meinte der König, lasse sich das schon Dann fügte er hinzu: "Mir ist vor Allem merkwürdig, daß wir beide, Sie undich mein lieber Better, bier vollkommen sicher fint, und Gehorsam finden. Da steben 60,000 Mann, alle unsere Feinde, von welchen seder bewaffnet, und jeder stärker ift, als einer von uns. Die 60,000, so start, so gut bewassnet, zittern vor uns beiden." — Das ist das Geheimniß der be stehenden Gewalt, auch wo sie nicht mit Recht bestehen follte. Wo sie mit Recht besteht, und zum Bortheil Derer, die ihr gehorchen, einge sest und wirksam ist; da bedarf sie zu ihrem Bestehen dieses Geheimnisses nicht, obgleich sie immer Vortheil aus ihm zieht. Vortheil barf. kann, und soll ste aus ihm ziehen.

Die Neußerung Friedrichs führte mich auf folgende Betrachtungen, welche meine Theo: rie der Revolution bilden. Sind die 60,000 Mann wirklich Feinde des Königs, wie er sagt, und zum Dienste durch die Gewalt gezwungen,

nicht aber burch bas Gesetz verpflichtet; banfi werten fie, fruh ober fpat, zu biefer Ertenntwiß tommen. Kamen sich nicht dazu; bann bliebe es beim Alten, und Alles ginge, wie es bisher gegangen ift, wogegen sich nichts sagen läßt. Gelangten Ginige, auch hundert ober tausenb, zu der Einsicht, daß sie nut ber Uebermacht gehorchten; dann würden sie biese Einsicht ben Andern mitzutheilen suchen, ben Dienst inbesfen, wie früher, thun, und ohne Murren folgen. Ründigten sie, in so geringer Zahl, den Gehor= sam auf; dann wären sie Rebellen und Meuterer, würden vor ein Kriegegericht gestellt, verurtheilt und erschossen. Sätte die neue Lehre die Balfte ber Armee gewonnen; auch bann noch wurde sie schweigen und gehorchen; benn bie eine Salfte ftanbe ber andern gegenüber; sie schlügen sich, es flösse Blut, und die Entscheis dung ware zweifelhaft. Das Deer felbst sabe sich in zwei feindliche Parteien getheilt, und weil der Kampf sie erbittert und zu persönlichen Gegnern gemacht hatte; so wurde eine Berständi= gung und Belehrung viel schwerer, vielleicht unmöglich seyn. Die Feinde rieben fich gegenseitig

auf, und für die Gesammtheit mare nichts ge: wonnen. Sehorten 40,000 zu ben Reubefehrten, dann ware ber Erfolg gewiß; allein es konnte immer noch zum Schlagen fommen, und es flösse Blut. Sind die 60,000 einig und fagen: Rein! bann ist bas Spiel zu Ende. Da hat man die vernünftige Theorie der Revolution, wenn es eine gibt. Ich verrathe bas Geheim= niß nicht; die Geschichte hat es längst verra: then. Nehmen wir statt bes Heeres ein ganges Bolk, ein ungläubiges, z. B. die Türken, wenn man will. Berbreitete sich bei ihnen auf biese Weise das Christenthum, in religiösem ober politischem Sinne genommen, und bie gesammte Bevöfferung, ober auch die Mehrzahl berselben, sagte einmal: Rein! wo ter Großherr Ja! gesagt; bann stände bieser mit Mahomed und bem Gerail verlassen ba, und die Gultansberr= schaft hätte ausgeherrscht.

Ich höre gar gern von Friedrich dem Großen reben und erzählen; er, war ein geswaltiger Geift, und in seinen Gesprächen, Antzworten und Entscheidungen liegt gewöhnlich ein

tiefer Sinn. Eine neue Zeitschrift, Promer theus, will folgende Unetbote von ihm. wiffen, bie mir bisher unbekannt geblieben mar. "Dir traumte," soll ber große König einmal erzählt haben, "mir traumte, es fen mir die Luft anger kommen, zu wissen, was lange nach meiner Beit vorgeben werde; habe mich zu bem Ende mit Speise und Geld verseben, in eine Gegend begeben, und abgelegene nen Epimenides = Schlaf gehalten. Als ich et wachte, waren die Speisen fort; boch batte ich bas Gelb noch. Ich ging auf die Lanbstraße und wußte nicht mehr, wo ich war. Glücke begegnete mir ein Bauer, ben ich um den Weg zum nächsten Ort fragte. Er gaffte mich bumm an und fcwieg. Als er mir ben Ru, den zuwenden wollte, bot ich ihm einen Friedriche. d'or an, um den Kerl geschmeidiger zu machen. Er besah bas Gelbstück von allen Seiten, wuns berte sich, und sagte: "dies Gelb kann Das kennt hier zu Lande nicht gebrauchen. Riemand. Ihr mußt von unserer Sozie haben, wenn Ihr nicht Dungers fterben wollt."

bei griff er in die Tasche und zeigte mir einigk
— russische Kopeken. Er verließ mich
und ging zu seinem Ackerfelde, wo er seinen Pflug hatte, vor welchem einige Menschen ans gespannt waren. "Oho!" rief ich: "ist es hier Sitte, Menschen an den Pflug zu spannen?" — "Warum nicht?" entgegnete der Bauer: "Sie sind wohlseiler und nützlicher, als ander res Zugvieh." — "Aber lassen sich denn die Leute das gefallen?" rief ich. "Warum nicht?" antwortete er: "Man kann es ihnen schon beliebt machen!" und zeigte lächelnd auf seinen Kantschu.

Dorf. Jedes bestand aus einem prächtigen Schlosse, einigen Kirchen und Klöstern und eisner Menge unstättiger, niedriger Ställe. In diesen wohnten die Unterthanen des Sdelmanns. Ich kam in die Hauptstadt. Viel Luxus. Aber das Heiligste und Sdelste war ins Gemeine und Ekelhaste travestirt. Mir war zu Musthe, wie einem frommen Christen, dem man in Kamschatka, beim heiligen Abendmahle, in Ersmangelung von Brod und Wein, gedörrten

sisch und Branntwein barreicht. — Wo bin ich benn? schrie ich. Und ich wachte auf."

Si non è vero, è ben trovato. Hat es sich wirklich nicht gemacht; Dann ist es boch recht gut erbacht. bei griff er in die Tasche und zeigte mir einige — russische Kopeken. Er verließ mich und ging zu seinem Ackerselde, wo er seinen Pflug hatte, vor welchem einige Menschen anzgespannt waren. "Oho!" rief ich: "ist es hier Sitte, Menschen an den Pflug zu spannen?"— "Warum nicht?" entgegnete der Bauer: "Sie sind wohlseiler und nütlicher, als anderes Zugvieh." — "Aber lassen sich denn die Leute das gefallen?" rief ich. "Warum nicht?" antwortete er: "Man kann es ihnen schon bestiebt machen!" und zeigte lächelnd auf seinen Kantschu.

Dorf. Jedes bestand aus einem prächtigen Schlosse, einigen Kirchen und Klöstern und eisner Menge unstättiger, niedriger Ställe. In diesen wohnten die Unterthanen des Sdelmanns. Ich kam in die Hauptstadt. Viel Lupus. Aber das Heiligste und Sdelste war ins Gemeine und Ekelhaste travestirt. Mir war zu Mnsthe, wie einem frommen Christen, dem man in Kamschatka, beim heiligen Abendmahle, in Ersmangelung von Brod und Wein, gedörrten

Fisch und Branntwein barreicht. — Wo bin ich denn? schrie ich. Und ich wachte auf."

Si non è vero, è ben trovato. Hat es sich wirklich nicht gemacht; Dann ist es boch recht gut erkacht.

## Meunter Brief.

Den 30. Juni 1832.

Aber was batte man gegen bas Benehmen des Ministeriums Périer einzuwenden? Doch Manches, sollte ich benten, und nicht ohne Grund. Für was aber gabe es in ber zwie: spaltigen, getheilten Welt nicht ein Aber? Die Regierung tann für bas Bolt bie beste Besin: nung haben, aufrichtig sein Wohl zu beförbern suchen; aber wählt sie auch immer bie geeig: neten Mittel, die sie jum Zwecke führen? und hat das Bolk, wo es um sein Wohl sich han: belt, nicht auch eine Stimme? Die Unverständis gen im Bolte wollen das Unmögliche, Ernte ohne Saat, Lohn ohne Arbeit, Ausgaben, wo nichts eingenommen wird, Baffer, bas nicht näßt, Feuer, das nicht brennt; aber thun bie Regierungen auch das Ihrige, um die Unverständigen zu belehren, die Ernte benen ju fichern, die gefdet, ben Lohn ber Arbeit, die Auszeichnung bem Berdienste zuzuwenden? In dieser Welt ber Unvollkommenbeit, die Menschen bewohnen, darf nur Mensche liches erwartet und geforbert werden. Sadert nicht; sucht Euch zu verständigen und bas Er= trägliche erträglich zu machen; helft, wo zu belfen ift; das Abwendbare bemüht Guch fraftig abzuwenden, und bem Unabwendbaren fügt Euch mannlich mit muthiger Ergebung. Es fen Euch nur Ernft, und es wird, es muß gelingen. - Gemeinsprüche! Wir brauchen keinen Rath; wir wollen Sulfe. Run also finde sich an dem Ministerium Perier auszuseten, daß es bem Bürgerkönige eine Civilliste fast erschlichen und erbettelt hat, die biefer, vom Bolte freigebig angeboten, hatte ablehnen musfen. Dr. Perier kennt den Werth bes Gel= bes, und weiß, daß, wenn es für ten König einen großen, für den Bürger einen noch grös bern hat. In unserer Zeit bes ängstlichen Erwerbes, in der Zeit der Entbehrung und Roth für Millionen, in der Zeit, wo bei jedem Dinge die erste Frage ist, was es kostet, und die Wohlfeilheit zu seinen wesentlichen Borzügen

gehört; in diefer Beit follte ber Regent um fo mehr auf die Wohlfeilheit seiner Regierung sehen, je flauer der Artikel in der Nachfrage des Bolks geworden ist. Es ist nicht gut, wenn Einige zu viel haben, wo Bielen bas Benige fehlt, bas jum Leben nothig ift, befon= bers wenn bie Vielen zum Zuvielen steuern muffen. Die Gleichheit, in wie weit fie ber Staat begründen und erhalten fann, ift eine Borschrift des Rechts, beren Bollziehung die Politit, selbst im Interesse ber Regierung, nicht genug unterstützen fann. Unsere Religion heiligt diefe Gleichheit, und man muß sich wundern, daß der Reichthum auf Rosten Armuth, dem bas Evangelium den himmel ausdrücklich verschlossen bat, auf Erden so viele Bewerber findet, denen das Reich Got= tes weniger am Herzen zu liegen icheint, als der Reichthum der Erde. Auch hat Pés rier das Königthum zu einer Art von Börse= königthum gemacht, da man ein Bürgerkönig= thum zu erhalten hoffte. Alles ging gut, wenn nur bie Borsengeschäfte gingen. Und stiegen bie Renten; dann war man bes erfreulichen

Zustandes von Frankreich gewiß; sah man auch den öffentlichen Geift, die Reigung und Achtung der Nation, die Menschen fallen. Das bat viel dazu beigetragen, die neue Regierung, die eine ganz andere Grundlage brauchte, zu einer pas pierenen zu machen, wie wir bas Bergangliche und leicht Zerstörbare ju nennen pflegen. Endlich ist an der Regierung zu tadeln, daß sie sich ohne Roth in einen Kampf mit ber Deis nung eingelassen, sich unter bie Streitenben gemischt, und mit kleinlichem Geiste da Recht behalten wollte, wo es nicht entschieden ward; benn die Meinung, ben Glauben er zwingt man nicht; man kann sie nur verdie nen und gewinnen. Die Regierung muß über ben habernben Partheien stehen, und nie auf den Fechtplat heruntersteigen, auf dem die Gladiatoren der müßigen Reugierde ein Schauspiel geben. Selbst ber Sieg gefährdet ihre Burbe. Bringt sie einen Schriftsteller als Lügner ober Berläumder vor Gericht; dann betritt fie mit ihrem Gegner denselben Boden, stellt fich mit ibm auf gleiche Linie, bafie, wie er, von bem Gerichte ihr Urtheil nimmt, und flegen ober uns

terliegen tann. Bfeibt ihr ber Gieg; bann wird er ihrer Starte, ihrem Ginfluffe zugeschrie ben, und selbst, wo sie Recht hat, findet ber Unzufriedene zu tabeln und zu flagen. der Betlagte freigesprochen; dann feiert man den Triumph ber Unschuld, der Verfolgte ift ein Märtyrer, und ber Beifall des Publikums, von bem ter Gerichtsfaal wiederhallt, bemus thigt die Gewalt, die in ihrer Schwäche: unterliegt. Und mit allen diesen Magregeln wird bem Uebel nicht gesteuert; im Begentheil fie vermehren und vergiften es. Die Bersuchung, es mit einem so gewaltigen Gegner, wie die Regierung ift, aufzunehmen, ift zu lockend, als daß ihr die Eitelkeit der Kleinen und Schwaden widersteben konnte, welche Theilnahme ju erregen, groß, berühmt und start zu werben hoffen. Man schlägt nach einer Wespe, und bringt baburch ben Aufruhr in bas ganze Reft; und wenn ber Schwarm den Schlagenten um: summt und ihm mit seinen Stichen brobt, bann wird selbst die Macht in ihrem Grimme nur lächerlich. Gie ift der Lowe, welcher fich gor: nig im poffierlichen Streite mit Fliegen ver-

gebens abmuht, und ben Anftritt macht gerabe ber Contrast ber Kraft und bes Erfolges nur um so komischer. Als Aristophanes, zur Belustigung bes boshaften Publikums, ben Sotrates auf die Buhne brachte, welches schabenfroh sich an dem verzerrten Bilde des , Beisen ergößen wollte, fand biefer ruhig auf, damit er Allen sichtbar würde, und jeder bas Original mit ber entstellten Copie vergleichen könnte. Die lachlustigen Athener lachten nicht, und bie giftigen Pfeile, welche ber beste Schutze abgeschossen, fielen ftumpf zu ben Füßen bes Mannes nieder, ber sich ihnen darbot. -Friedrich II ließ Schmähschriften gegen fich, welche das Bolk begierig las, auf ben Stras Ben tiefer hangen, damit die Lusttragenden be-Das kehrte quemer bazu gelangen könnten. die Schadenfreude, wie das Geschoß bes Aris stophanes, gegen die Bosheit, welche schaten wollte. Die Schmähungen hatten den Reiz verloren, welchen verbotene Früchte immer Darum verbietet, richtet, streitet und verfolgt nicht in eurer eigenen Sache, wenn ihr berselben den Sieg verschaffen wollt. Freis

lich sagt man, Sokrates und Friedrich der Große hatten gut sich ausstellen; ihre Würde, ihre Größe schützten als undurchs dringlicher Panzer ihre Brust; allein . . Ich verstehe . . Da weiß ich keinen Rath. Sen achtungswerth, und du wirst Achtung finden. Sen liebenswürdig, und du wirst geliebt. Ihr wollt das Spiel gewinnen, und keinen Einsatz geben; das ist nicht Spielregel.

Der Unfug der Presse ist ein großes Uesbel; sie ward schändlich mißbraucht, auch in Deutschland, und in Frankreich mehr, als in irgend einem Lande. Sie wird bei uns noch mißbraucht, wenn auch nur gegen gemeine Leute, weil die Bornehmen für sich die Eensur in ihzem Dienste haben. Wahrhaftig, die Presse seiert gern ihre Saturnalien; die Ancchte sind frei, und befehlen, daß ihre Herren sie bediesmen sollen. Zu Rom waren an diesem Feste der Senat, die Gerichtshöse und die Schulen geschlossen. So ist es auch oft bei uns, sogar noch schlimmer; denn die Jugend will das Alster berathen, die Unwissenheit die Weisheit lehren, der Dünkel das Berdienst richten. Richt

nur in der Politik, auch in ber Literatur, in Kunst und Wissenschaft ist eine Pöbelherrschaft eingerissen, welche das Große und Würdige, wenn es gelingen könnte, zu zerstören broht. Es ist eine Ochlofratie, der Gemeinheit, Anmaßung und Plattheit, welche das Hohe und Edle, könns te es untergeben, vernichten mußte. Diefer Bustand ist traurig, fast entmuthigend. Unsere meis sten Literaturzeitungen und fritischen Blätter, welche Schmach! Ihre Eigenthümer behandeln fie wie Plantagen, aus welchen sie mit den wenig= sten Kosten den größten Bortheil zu ziehen su= den. Das Feld bebauet ein geistiges Geschlecht von Schwarzen, welche sich mit dem kargen Tagelohne, dem Schandgelde, Chrensold genannt, das Leben fristen. "Berderben Sie es," schreibt mir ein achtungswerther Mann, welcher selbst an der Spite einer kritischen Anstalt steht, "ja mit diesen Schwarzen nicht; oder diese reiben sich so lange an Ihnen, bis Sie selbst geschwärzt, feine weiße Stelle mehr am ganzen Leibe haben. c - 3ch kenne bas Runststück; doch mag ich kein erbetteltes Brod, so lang ich mir mein Stück verdienen kann; kein erbetteltes, erschlichenes

oder bezahltes Lob; keinen solchen Ruhm, welden die Better= und Gevatterschaft ertheilt! Lieber ehrenvolle Dürftigkeit, als Reichthum mit-Schmach! So lange bas Bolk sich bethören läßt, mögen Thoren seine Führer und feine Gögen senn. Da heißt es: "Wir und Unfrigen sollen leben! unsere Bettern und Basen! unsere lieben Anzehörigen und Freunde! Lob um Lob, Empfehlung für Empfehlung !" und fagt man bem geneigten Leser zehnmal: Der ift ein großer Mann, bas ift ein Meisterwert; bann müßte er kein geneigter Leser sein, wenn er es nicht endlich glaubte. Treiben die Eitelkeit, der Reid, ber Hunger und die Anmaßung, tie Thersites, die Boilen und Boilchen, und die Splittertichter ohne Zahl, nicht wie giftige Schwämme bervor? Wo ist ein Ruf, ber ihnen heilig mare, ein Rame, welchen fie schonten, wenn Gewinn= sucht, Eigenliebe, vielleicht oft nur Leichtsinn, ihre Rechnung dabei finden, fie herabzumurbigen und zu beschmuzen? Und die Quacksalber und Marktschreier im Jache der Politik, in welchem sich jeder jezt zu Hause fühlt, wenn er auch die Mittelschulen noch nicht burchlaufen hat, diese

frühreifen Staatsmanner, welche für ben Staat Berfassungen und Geseze im Borrath haben, wenn sie auch Eine Familie nicht zu ordnen und ihr verzustehen miffen; wie viel Unbeil haben sie uns gebracht! Wie sehr sind wir und die tüchtigen Manner, die Meister in ber Runft zu beklagen und zu bedauern, daß bie tecken Pfuscher bas verdienstliche Wert verdarben, mit welchem jene ernft und besonnen beschäftigt waren! Wir Alle haben es nun zum zweiten: male gesehen, und sind verblüfft, und geberden uns dabei, als sen es seit Erschaffung der Belt bas erstemat. Infandum jubes renovare dolorem! die Wunde ift noch frisch, ber Schmerz noch neu. Mag es mit Unberem vorübergeben! Die Wahrheit indessen spricht jedes Blatt ber Geschichte aus, und bewährt sich auf jedem Blatte ber Geschichte, obgleich ber Unverstand sie nicht versteht, und die Leidenschaft sie nicht beachtet, die große Wahrheit: "daß die Freis beit nichts mehr fördert, als der Migbrand der Gewalt; den Mißbrauch ber Gewalt aber, nichts mehr als ber Mißbrauch ber Freiheit." Lernt Gerechtigkeit, ihr so oft Gemahnten!

warnt die Geschichte; allein sie hören nicht und lernen nichts.

Wie nun dem Preßunfuge begegnen? Da liegt der Knoten. Bielleicht durch Eensur? Alle Censur ist Gewaltthat, und verletzt ein heiliges Recht, das Recht der Mittheilung seiner Gesdanken und Gefühle, das dem Menschen angehört, wie das Recht zu seyn; denn der Menschist nur wirklich und wahrhaft Mensch, wo er seine Meinung äußern und die Meinung Ansberer vernehmen kann.

Man dürfte dem Thiere den Gebrauch die ses Rechts nicht streitig machen, wenn es dessen fähig wäre. Wie! sagt man, kann durch den Mißbrauch der Presse kein Verbrechen begangen werden, kein Unrecht geschehen? Und ist es nicht die Pflicht des Staates, Verbrechen und Bergehen vorzubeugen? Berhütet man nicht den Mord, Mißhandlung jeder Art; und läßt man sie erst vollbringen, um sie zu bestrafen, wenn sie geschehen sind? Ganz recht; man hindert den Mord, man beugt Mißhandlungen vor. Aber kein Glied des Staates hat das Recht zu tödten, zu mishandeln, nicht einmal zu strafen;

dieses Recht gehört dem Staate an, ber es burch Richter und Beamte, nach Vorschrift ber Gesete, üben läßt. Töbtet übrigens die Lüge die Wahrheit, die Berleumdung die Ehre? Reis nesweges. Der Gemordete freilich steht nicht wieder zum Leben auf, dem Mighandelten lafsen sich die Schmerzen nicht abnehmen, die er erduldet, dem Berstümmelten die Glieder nicht ansetzen, die er verloren; aber die Wahrheit geht siegreich aus dem Kampfe mit ber Lüge, der gute Ruf aus dem Kampfe mit der Berleumdung. Die Waffen, die der Lügner, der Berleumder braucht, wenden sich gegen ihn, und wo er morden ober verwünden wollte, mordet oder verwundet ex sich selbst. Weiß man übrigens, ob ein Mensch die Absicht hatte zu lügen und zu verleumden, ob er wirklich gelogen und verleumdet hat, ebe er seine Meinung ausgesprochen? Ober ist Jemand so im Besitze ber Wahrheit, daß er sie mit Sicherheit erkennt? Ist der Censor dieser Jemand? Erhält er mit seiner Anstellung die Unfehlbarkeit; und hätte das Sprichwort recht: Bem der Staat ein Amt giebt, dem giebt Gott auch den Berstand? In diesem Falle

dürfte ter Staat ja nur alle Schriftsteller zu Cens foren machen, und es gabe feinen gedruften Imthum, feine gedrufte Luge und Berleumbung mehr. Der Censor aber ist ein Mensch, wie ber Schriftsteller, dem Irrthume unterworfen, so wenig wie dieser von Fehlern und Gebrechen frei. Weit entfernt, daß er ber Lüge, der Ber: leumdung, dem Verbrechen ober Bergeben vor: beugte, begünstigt er sie nicht selten, und in Wird der besten Absicht, ihnen vorzubeugen. die Lüge, die Verleumdung laut; tritt fie offen auf; dann ist es möglich, ihr auch offen zu begegnen. Schleicht sie im Finstern; vergistet sie im Stillen; ist ihr Mord ein verborgener Meuchelmord: dann wirkt das Uebel ungestört, gerade weil man es verhindern wollte. Oeffentlichkeit allein verbürgt die Wahrheit. Das hat sich auch so in der allgemeinen Ueber: zeugung fest begründet, daß, wer die Deffent: lichkeit nicht will, den Verdacht erregt, daß er sich zu verbergen, das Licht zu scheuen habe. Darum findet auch jede Regierung, die eine Censur anordnet, selten Glauben und Bertrauen, wenn sie auch dessen würdig ist. So erreicht selbst die Gewalt, der die Censur dienen soll, durch sie ihre Absicht nicht. Das Sprichwort: "Wer am Wege bauet, sindet viele Tadler," dieses Sprichwort hat die Censur erfunden. Die Leute, die da bauen, wollen keinen Weg, der an dem Baue vorüberführt, um dem Tadel zu entgehen, aber wo könnte man jest bauen, ohne daß Wege in jeder Richtung an dem Baue vorüberführten?

Indessen, bas ift nicht zu leugnen, hat die Preffreiheit ihre Gefahren; ihr Gebrauch artet oft in Migbrauch aus. Mit welchem Gebrauche aber, und mare es der löblichste und beste, ist diese Gefahr nicht verbunden? Ich kenne nur zwei Mittel, bem Mißbrauche vorzubeugen, oder ihn unschädlich zu machen, in wie weit nämlich dieser Zweck zu erreichen ift. Das eine besteht barin, nichts Tadelnswerthes zu thun. Es ist ein probates Mittel; man barf es nur versuchen. Seine Anwendung setzt aber eine ethische Diat voraus, die sich der bequeme Reichthum, die tropige Gewalt und die genuß= süchtige Begierbe nicht gern gefallen lassen. Will man den Zweck; bann muß man auch die Mittel wollen, die zu ihm führen, und nicht darüber klagen, baß er unerreichbar sen, ober gar bie Schuld bavon auf Andere malzen. Das zweite Mittel ift, ben Berftanbigen und Gutgesinnten bas freie Wort zu gonnen, sie zum Gebrauche beffelben aufzumuntern, mit ber Wahrheit und Denen, die sie sagen, nicht ju habern. Schweigen bie Bessern und Unterrichteten im Bolte; bann zeugt bas gegen bie Regierung. Auch bas Schweigen spricht, oft am verständlichsten. Reben aber Männer, die im Besite ber öffentlichen Achtung, bes all: gemeinen Bertraueus sind; reben die Unterrich teten, die Wohlgesinnten; dann werden bie Thoren und Böswilligen verstummen, oder ohne Gefahr reben, wo sie es versuchen. Gorgt für tüchtige Aerzte und bie Quactsalber verlieren sich von selbst.

## Behnter Brief.

Den 10. Juli 1832.

Ich theile mit allen Gefühlen meines Derzens, mit ber ganzen Ueberzeugung meines Berstandes den Abscheu, den haß und die Berachtung, die das gemeine, brutale und tolle Jakobinermesen jedem Redlichen und Rechtlichen einflößen muß, biefes Aufregen und Aufhezen . aller niedrigen Begierben und Leidenschaften im Bolfe, das man Pobel nennt. Richt feiner niedrigen Stellung in der Gesellschaft wegen, hat es diesen Ramen, sondern feiner niebrigen Gesinnung megen, die es jum geistigen und sitts lichen Pobel macht, bem auch Menschen aus böhern Ständen, aus gebildeten Birkeln, Menichen in Seibe und feinem Tuche und nicht bloß in Holzschuhen und schmuziger Jake angehören fönnen. Die ganze Thiermenschheit, die aus Pabsucht, Herrschhegierde, Gitelkeit, bestialer

Denkart und Neigung gegen Gesez und Ordnung fich emport, ist Sakobinerpobel und es läßt sich geschichtlich nachweisen, daß der gemeine Jato: binism, ten unsere Beit allein zu kennen scheint, nicht älter als der vornehme und an manchen Orten nur eine Nachgeburt von diesem Welche schauberhafte Greuel begleiteten den Mord Deinrich &III. von Frankreich und ber Königin Maria Stuart, von benen faum die Rede ist? Ist das die Wage der Gerech: tigkeit, mit ber die Geschichte die Menschen und ihre Thaten wägt? Zum Morde Hein rich's III. ward ein junger Dominikanermond, Jakob Clement, von dem aufrührerischen Abel ausersehen und angereizt. Die Herzoge von Mayenne und von Aumale feuerten ihn, da er unentschlossen zu wanken schien, zu bem Berbrechen an. Die Herzogin von Monts pensier verhieß ihm zum Lohne ben Purpur, die ersten Bürden und reichsten Pfrunden der Kirche, den Dank eines geretteten Voltes und steigerte die Betäubung durch Sinnentausch zur Wuth, indem sie ihm die höchste Chre des Weibes opferte. Dem geschändeten

Bette entstieg sie nach vollbrachter That, um dem Volke dieselbe als den schönsten Sieg auf ben Straßen zu verkünden. "Bürger!" rief fie, "gute Nachricht! der Tyrann ist tobt!" Die würdige Mutter ber Megare, die Herzogin von Nemours, eilt nach ber Rirche, besteigt bie Stufen des Altars, um, im Freudentaumel, die Rachricht mitzutheilen. Die Führer ber Ligue geben Feste, bewirthen das Wolf an reichs bejezten Tafeln auf ben Straßen. Unter bem Geläute ber Glocken, bem Schalle ber Inftrus mente werden Lieder zum Lobe des Mörders und zur Schmach seines Opfers gesungen. Allents halben sieht man das Bild des fanatischen Clement, der die Berehrung eines Märty= rere erhält, öffentlich und felbst auf ben Altas ren aufgestellt, und das bethörte Bolt von bem meuterischen Abel und der Geistlichkeit aufge= regt, liegt vor ihm auf den Knieen und flehet: "heiliger Jakob Clement, bete für uns!" Gelbst die Mutter des Mörders wird in ihrer verborgenen Wohnung auf dem Lande aufges sucht, mit Chrenbezeugungen und Geschenken überhäuft, von der Montpensier der Menge vorgestellt, die bei ihrem Anblicke den Gesang anstimmt: "Gesegnet sen der Leib, der ihn gestragen! gesegnet sepen die Brüste, die er gessogen!" Hundert und vierzig Priester führensie im Triumphe nach ihrer Peimath zurück. Selbst das Haupt der Kirche erhebt vor den versammelten Kardinälen, den Königsmörder über Jud ith und Eleazar, stellt seine That der Fleischwerdung des göttlichen Wortes und der Auferstehung zur Seite, und erklärt den Gemordeten für unwürdig, der lezten Ehren theils haftig zu werden, mit welchen die Kirche die Bestattung katholischer Regenten zu seiern psiegt.

Mord der unglüklichen Maria Stuart, beren Liebenswürdigkeit wohl ihr größtes Ber-brechen in den Augen der gottesfürchtigen, jungsfräulichen und sittsamen Elisabeth gewesen sehn mag. Nachdem sie neunzehn Jahre die Qualen, Schmach und Entbehrungen einer harten Gefangenschaft erduldet, ward sie, mit den Förmlichkeiten einer mißbrauchten und entehrten Gerechtigkeit zum Tode verurtheilt, und mit allen Qualen einer erfinderischen Henkerskunsk

fingetichtet. Als fie vor bem Blutgerafte fand, auf bem ihr haupt fallen follte, hielt ter protestantische Dechaut von Peterborough eine lange Ermahnung und Aufforderung in den verlegenbsten Ausbrücken eines unduldsas men Eiferers an bieselbe. Maria erwiederte: "Lasset mich in Frieden; denn mein Entschluß steht fest, in der römisch = katholischen Religion zu sterben." Die eblen Lords aber, welche zugegen waren, befahlen, daß der Dechant ein Bes bet im Geiste seiner Konfession spreche. "Ich fann, sagte Maria, mein Gebet nicht mit dem Enern vereinen. Lasset mich wenigstens in meinen lezten Augenblicken mich ber frommen Pflicht entledigen, die mir meine Religion vor= schreibt." Der Dechant aber ließ sich in seinem beiligen Berufe nicht unterbrechen. Betend legte sie ihr Haupt auf den Block und es siel. Der henter hält es von Blut triefend, ber Berfamm=. lung vor, und der Priester der christlichen Liebe und Duldung ruft mit lauter Stimme: "So sollen alle Feinde der Elifabeth untergehen!" Amen! erwiederte andächtig der Graf von Kent. Die Henker entkleiden den Leib der Gemordeken

Weib und eine Königin ein Weib und eine Königin! Sv achtete Elisabeth ihr eigenes Geschlecht und ihre eigene Würde! Man dürfte die Preisaufgabe an eine ganze Bande von rasenden Jakobinern stellen, etwas Schändlicheres zu thun, und sie würden ihr Unvermögen eingestehen.

Keset die Geschichte, und fraget sie, in welschen Reichen sich die Jakobiner finden lassen, welche die königliche Majestät, den Abel des Adels, die Heiligkeit der Religion herabgewürdigt, verhaßt, oder verächtlich gemacht; und ihre Antwort ist nicht zweiselhaft. Zwischen dem Morde Heinricht zweiselhaft. Zwischen dem Morde Heinricht zweiselhaft. Zwischen dem Adnigin Maria liegt die Zeit. von zwei Jahren.

Heinrich IV von Frankreich war ein liberaler König, im edlen Sinne des Worts, der den Rechten des Thrones nichts vergab, dem er die Liebe und Verehrung seiner. Unterthanen erward. Er war monarchisch, wie es seder Fürst seyn muß, der die Monarchie auf der einzigen dauerhaften Grundlage befestigen will, die sie haben kann, - das Wohl ber Ration und ihre Dantbarkeit. Könige mit folden Gefinnung'm machen bas Bolt monarchisch gesinnt, weil es erkennt und fühlt, wie diese Form der Regies rung seine Bedürfnisse befriedigt. Deinrich IV hielt an die Rotabeln, die er zu Rouen versammelt hatte, folgende Rede: "Meine herren, ich strebe mehr nach bem Titel eines Befreiers und Wieberherstellers von Frankreich, als nach dem eines großen Redners, und ich bringe Ihnen mehr guten Willen, als schöne Worte. Ich habe Sie nicht berufen, um Gie zu nothigen, meinen Billen blindlings gut zu heißen, wie meine Borgänger gethan; ich habe Sie versammelt, um Ihren Rath zu vernehmen und zu befolgen, und mich unter Ihre Führung und Leitung zu stellen. Ein solches Werlangen ift bei Königen, Graubarten und Siegern nicht sehr gemein; aber die Liebe, die ich für meine Unterthanen bege, und ber sehnliche Wunsch ben ich nähre, den Staat wieder herzustellen, lassen mich Alles leicht und ehrbar finden." — Es ist gut, wenn man die Zeiten und Menschen vergleichend zu= sammenstellt. Welche Abresse würde jezt in ben konstitutionellen Zeiten eine Kammer der Abgeophieten auf eine Throurede von solchem Inhalte votiren? Ich wäre ineugierig.

Derselbe Heinrich sagte zu dem Parlamente von Paris, welches Borstellungen gegen das Edikt von Rantes an ihn gelangen ließ: "Man muß keinen Unterschied mehr zwischen Katholiken und Protestanten machen; sie sollen Alle gute Franzosen seyn und die Katholiken sollen die Protestanten durch das Beispiel und ihren guten Lebenswandel bekehren." So sprachein König zu einer Körperschaft, welche die Bildung, die Auftlärung und das Wohl Frankreichs vertrat, im Jahre 1598.

## Eilfter Brief.

Den 21. Juli 1882.

Ich habe es auch versucht zu reden. Ro habe mich unter bie habernden gemischt mit Worten der Bersöhnung und des Friedens, weil ich-ben Kampf für unnatürlich und gefährlich hielt. Ich rieth, ich bat, sie möchten fich verftanbigen, die Gintracht mahren, bes häuslichen Glücks wegen, weil sie boch von einer und berselben Familie sepen, und dem aussern Feinde, der lauernd sich an unserm Zwifte ergötzt, und Bortheil aus ihm zu ziehen hofft, die Schaden= freude und die bedenkliche Einmischung nicht gonnen, besonders weil er uns diese als Bers mittler und Friedensstifter, mit bekannter Groß= muth in Rechnung bringen burfte. 3ch habe versucht zu reden, und - mich beschämt zurückgezogen. Bon beiden Seiten ward: jur Ords nung! gerufen. Man hat eine bose Stellung

in ber Mitte, auch wenn es die rechte ift. Man fühlt sich von ben beiben Nachbarn gestoßen und gebrängt, ba an tem auffersten Ente man boch ben einen Urm frei behält. Die rechte Mitte ist der zweite Stock eines Hauses, in tem man die Fußtritte und das Gepolter von Oben und ben Larm und Rauch von Unten bat. Was soll man sagen zu ber bethörten Leidenschaft? Der feugnet die Bewegung, jener den Stillstand. Da führt man vergebens Grün: de an; der Verstand fann nur zu dem Ber: stante, bas Gemuth nur zu bem Gemuthe fpre chen; benn jebe Rebe; foll fie wirken, fest Em: pfänglichkeit für ihren Ginn voraus. Was war zu thun? ich wüßte nichts, als was ich wirklich gethan: ben Narren, ber die Bewegung leugnete, ließ ich gehen, ben Rarren, der keinen Stillstand zugeben wollte, ließ ich stehen. Da war ich nunals lein, allen Uebrigen ein Gleichgültiger, ein Unentschiedener, ein Zweideutiger, vielleicht gar ein Feiger, obgleich zum Schreien kein besonderer Muth gehört. Ich mar ein schlechter Bürger, ber bas Gesetz Solons nicht verstand, ober nicht befolgte, das weife Gesetz, nach welchem, bei burgerlichen Zwiffen, Jeber fich für eine Parthel erklären mußi. "Das ist bie rechte Epruche nicht," fuhren mich bie Beweglichen und De wegten an; "für taube Ohren: eine Donners stimme! Keinen Mohren wäscht man weiß. Will man ihm die Farbe der Verdammten vehmen, dann niuß bas Fell vom Leibe geschunden werden. Sie, mein Derr, setfen bem Bart mit weicher Schonung ein; um mit fei= nem Mosser die Haare schmerzlos wegzubringen." - "Gut," fagte ich, dann fitt ber Mann auch stille, und ich werbe schneller und leichter mit ihm fertig. Es gilt ja boch nur, ihmzu barbieren." — "Nein, keine Halbheit!" Dieser Com ift nicht mehr an der Zeit, und gar mit sols den Menschen. Gie sagen boffich : "Berr, verzeihen Sie; dem ist nicht so." Golche zierliche Rebe' wird nicht verstanden. "Kerl!" muß man: sagen, "Er hat gelogen." — Das ist verständ: lich, allerdings es ist auch verständig, wenn ich dem Manne durch biese Sprache seinen Jrrthum. begreiflich und die Wahrheit: lieb und theuer madje: Aber es könnte mir mit ibm gehen, wie dem: Mohren, den ich schinten, mit dem

Kunden, den ich trocken und mit einem stumpfen Wesser bardieren soll, wenn es ihnem einstele, den iBersuch mit mit zu machen. — "Pah! Das hat guten Beg. Wir wurden von ihnen lange genug geschunden und barbiert; jest ist die Reihe an ihnen." — So? Ich verstehe!

Ein Mann vom Stillstande - ein herr, follte ich sagen; benn die Herren, und die Leute überhauph mit denen es gut steht, sind für ben Stillstand - ein Mann, sage ich, ober ein herr vom Stillstande, und zwar ein tuchtiger Mann und braver herr sagte eines Tages zu mir: "Sie find von der Feber, die in tem Streite, ber jett geführt wird, mehr entscheidet, als ber Degen, Ebe man zu diesem greift, muß man versuchen, was jene vermag. Bir wollen eine Ausgleichung, wir wollen ben Frieden, wenn sie möglich sind und feine Rechte kranken, kein natürliches, heiliges Gefühl verlegen. Wollen sie ben Rrieg, die Unbesonnenen; bann sollen sie ihn baben; wir fürchten ihn Welche Sprache führen sie! welche nicht. Grundsätze stellt man auf, um bas Bolf gu bethören, das man mit Berheißungen zu ge winnen sucht, die nie in Erfüllung geben ton= Man fpricht uns Sobn, verbächtigt unfere Abfichten, entstellt unfere Sandlungen, und es barf eine Maasregel nur von ber Regierung ausgeben, um fie aus biesem einzigen Grunde schlecht zu finden. Wo ist Wahrheit, wo Aufrichtigkeit? Will man bas Wohl bes Bolkes, von dem ewig nur die Rede ift, ober nicht vielmehr die eigene-Sache, die man zur Parteisache gemacht, Aussichten des Chrgeizes, der Sabsucht, ber Gitelfeit, der niedrigsten Leidenschaft, die man durch den Namen des Bolkes beiligen will? Und welche Menschen sind es, die das leichts glänbige Bolk betrügen, um es aufzuregen und zu ihren selbstsüchtigen Zwecken zu mißbrauden? Glauben diese meuterischen Schwäger, die Fürsten würden ihre Kronen zu ihren Füßen niederlegen, um einer Bolkssouverainität zu huldigen, deren Apostel sie nur predigen, um selbst souverain zu werden? Thorheit ist es immer, solche Ansichten und Meinungen auszusprechen und zu verbreiten; jest aber ist es Raserei. Wie die Dinge stehen, bleibt die Ent= scheidung, wenn man Ernft gebraucht, auch

nicht einen Augenblick zweifelhaft. Wer if das Opfer? das verführte Bolk. Die leicht sinnigen Spieler haben leicht verwegen hohes Spiel spielen. Geht es verloren; bann zahlt das Bolt den Einsatz. Ist es anders?" -"Leider! nein. Das Bild ist treu, ist wahr, aber — unvollendet. So geht es ausserhalb der Stadt und innerhalb ... " - "wird auch gesündigt," fiel der Mann ein. "Ich verstehe Sie. Wahrheit wollen wir, und nur die Wahr: beit. Haben biese Menschen sie nicht bis zur Unkenntlichkeit entstellt, die Münze verfälscht, daß vom echten Metalle nichts mehr übrig blieb; ihr ein heiliges Gepräge: bas Wohl ber Menschheit, bas Glück bes Bolkes aufgebrückt, um ihr Curs zu geben, die Unbesonnenen und Leichtgläubigen bamit zu betrügen? Ift benn Alles schwarz, gehässig auf dieser Seite, auf jener Alles weiß und liebenswürdig? Es gilt in dieser Lage das Wolf aufzuklären', ihm zu zeigen, was seine Führer wollen, von benen es sich verführen läßt, seinen Blik auf den Abi grund zu richten, an bem es mit finbischem Leichtsinne ein gefährliches Spiel treibt." -

,Benn man ihm nun,« fragte ich bescheiben,. "ehrlich gezeigt, was aufferhalb ber Stadt fich zugetragen; bann barf man es auch wohl in bieselbe führen, damit es erfahre, mas sich innerhalb begiebt. Man barf ihm fagen, daß bie Regies rung nicht immer bas Rechte erkannt, bas Geeignete verfügt hat, daß sie in Butunft einen Beg betreten werbe ...? - "Borsichtig!" rief der Mann des Stillstandes, "langsam! Das Bertrauen des Bolkes barf man nicht schwächen, seinen frommen Glauben nicht untergraben, ihm die Gewalt nicht verdächtig machen. Das rin ift schon zu viel geschehen. Reine Bugestandnisse! Giebt man diesen Menschen in einem Punkte Recht; dann wollen sie es in Allem haben. Bewilligt man ihnen das Mögliche; dann steigern sie ihre Forderungen über das Mögliche hinaus. Dann sieht es immer aus, als hätten sie das Zugestandene durch ihre Uns verschämtheit, durch ihren Trop gewonnen, und durch Unverschämtheit und Trop sucht man wieber zu gewinnen. Finden Sie es anders?" - Großmuth, erwiederte ich, ziemt der Macht; sie ist ihr schönster Schmuck. Der Gewaltige

joll Rachficht mit ber Schwäche haben; er fan es ohne Gefahr. Der Einfichtsvolle vergieb dem Unverständigen; darauf hat biefer felb ein Recht, wenn sein Unverftand nicht aud Bosheit ift. Die Regierungen find im Befis ber Macht und Ginficht; denn barum find fil über die Andern gesetzt. Man darf von Jeden doch nur billig forbern, mas er, seiner Ratut nach, geben und leiften tann. Bei schlimmer Wirthichaft in bem Dause klagt man bie Eltern, nicht die Kinder an. Sollten väterliche Regie rungen nicht kindliche Unterthanen finden? Bergeben sie bem Manne die freie Meußerung, die aus seinem Bergen kommt. 3ch bin kein Staatsmann, und von der Staatskunft habe ich höchstens die Theorie. Im Leben aber ge-Kalten und fügen fich die Menschen und Dinge gar oft anders, als in der Wissenschaft. Der Zwiespalt, ber jest nur zu oft Regenten und Bölker theilt, ist ein Familienzwist. Die Streis tenden gehören einander an, find Glieber bef selben Sauses, haben ein Interesse. Was sie verlieren, das verlieren Alle, und so geht auch was sie gewinnen, in die Masse. Es sind ja

nicht Gallier und Römer, und ber siegende Brennus wird bas Schwert nicht auf die Bage der Gerechtigkeit werfen. Das vae victis! wäre mehr als grausam. Der Sieg eines jeden Theiles ist für beide Theile eine Riederlage." - Ich schwieg, und es trat eine Pause ein, die mich verlegen machte. Um biefer Berlegens beit zu entgeben, suchte ich einzulenken und sprach weiter: Schriftsteller mit Einsicht und gutem Willen könnten viel thun, das ist mahr; aber sie müßten Bertrauen auf beiden Seiten haben. Das ist jetzt schwer. Jeder will das Recht, das ganze Recht für sich; was bleibt dem Andern übrig? Und doch glaubt Jeder, Recht, das ganze Recht zu haben. Keine Zu= geständnisse! sagt der Starke. Was aber soll die Schwäche sagen? Will man sich verständi= gen; dann geht man von Etwas aus, über welches man einverstanden ist, um zu Dem zu gelangen, über was man streitet. Die Streis tenden sind, wenn ich so sagen barf, durch einen Strom geschieden. Der Gegner will den Geguer auf sein Ufer bringen; und so muß es senn, wollen sie anders zusammen kommen und

fich vereinigen. Um bas zu bewirken, muß ma über den Strom eine Brucke führen, Die beit Ufer mit einander verbindet. Wie jest abe gehandelt und verhandelt wird, schlägt jede Theil eine Brucke über den halben Strom und will boch, daß ber andere zu ihm komme Wenn ich einen Menschen von irgend einer Wahrheit, die er nicht einsieht ober zugiebt, überzeugen will; dann gehen wir gemeinschaft: lich von einer Wahrheit aus, die wir beide einsehen und zugeben, um zur Uebereinstimmung über bie bestrittene zu gelangen. Geschieht bas nicht, dann sucht man eine Rette in Die Luft ju hangen, beren letter Ring an nichts befestigt ift; man führt ein Gebäude auf, das keinen Boden hat. Go aber geht es, wenn ich mich nicht irre, in dem Streite, den die hadernden Parteien führen. Wer nicht für uns ift, ber ist gegen uns; so lautet bas Feldgeschrei. Der einzige rechte Glaube ist bier, bort nichts als Reperei. Der Lutheraner predigt das reine Lutherthum, der römisch= Katholische das reine Pabstthum. Sie lehren, sie bekehren nicht; sie erhiten, sie erbittern, sie fanatifiren nur. 280:

hin kann, wohin muß das führen? Bielleicht zu einem dreißigjährigen politischen Kriege, wenn es dreißig Jahre voll Noth und Elend thun, woran ich zweiste.

Der Mann lächelte und sagte: "Und der langen Rede kurzer Sinn?" — ist, war meine Antwort, ganz kurz gefaßt: daß, wenn man das ehrende Vertrauen zu mir hat, ich könne mitwirken zur Verständigung und Versöhnung, ich diesem Vertrauen zu entsprechen mich bes mühen will. Soll ich aber versuchen, die Leute, die, durch den Strom getrennt, auf beiden Ufern stehen, zusammen zu führen; dann muß es mir gestattet senn, die Prücke ganz zu schlagen. Es muß gestattet senn, treu und wahr zu sagen, was in ner halb der Stadt, und was außers halb derselben geschehen ist, noch wirklich ges schieht, und in Zukunft geschehen soll.

## 3mölfter Brief.

Den 2. August 1832.

Einst retteten die Ganse das römische Ca: pitol, als die wilden Gallier es erstürmen wollten. Was wird unseres retten? Daß weiß Niemand; aber es wird gerettet, und die Gache ber Freiheit und Gerechtigkeit wird ihren Camillus haben, er mag nun geboren sepn, oder noch geboren werden. Die ewige Welt: ordnung hebt keine Macht der Erde auf, und den naturgemäßen Gang der Menschheit und der Bölker stellt man nicht wie ein Uhrwerk still. Was kommen soll: es kommt, wenn auch keine menschliche Voraussicht wissen, ober nur ahnen kann, wie es kommen wird. Retteten doch Gänse einst das römische Capitol! Ohne das Stumpfnäschen der Kleopatra, meint Pascal, batte die Weltherrichaft der Romer eine andere Bahn verfolgt. Ein Mönch, der

die Langeweile seiner Ginsamkeit mit chemischen Bersuchen zu zerstreuen sucht, erfindet bas Schießpulver, und diese zufällige Erfindung ist eine der Grundlagen der nenen Gestaltung der Welt. - Columbus erbettelt sich, als Abenteurer verlacht, die kargen Mittel, die bekannte Welt mit einer unbekannten zu bereichern, und der Einfluß dieser neuen Welt auf die alte ist unermeglich, und wirkt burch alle kommende Jahrhunderte auf eine Weise fort, die sich nicht bestimmen, nicht berechnen läßt. — Ein schiefes Fenster zu Trianon entzündet einen folgreichen Rrieg, und die beschmutten Paudschuhe einer Königin entscheiden die Ungnade Marlbo= rough's, und geben der Politif der großen Mächte und bem Gange weltgeschichtlicher Ereignisse eine andere Richtung. Wer mag fagen die Dinge berbeiführt, die da kommen werden? Die geträumte Allmacht ber schwachen Menschen lerne Mäßigung und übe Gerechtig= feit; die geträumte Allwiffenheit lerne Beicheidenheit! Den Gang, der Menschheit der Bölfer, der durch eine ewige Weltordnung. vorgezeichnet ift, andert fein Ufas, fein Cabis

hart. Es könnte anders senn. Unheilschwan= gere Zukunft!...

Bor zwölf Jahren sagte ein Schriftsteller, dessen Werke ich liebe, als ware ich felbst ihr Berfasser: "Dem Mißbrauche ber Presse in Deutschland follten die Resultate der Karlsbaber Conferenzen ein Ende machen." Db, und wie weit ste diesen Zweck erreicht, werden wir in der Folge feben. Den Werth der Deffentlichkeit, und warum sie gewöhnlich gehaßt wird, und als bas Pallabium aller Wahrheit und Gerechtigkeit immer Bertheibiger finden wird, bat Dupaty in wenig Worten trefflich aus: gesprochen. "Go eben hort man, fchrieb er 1785 aus Genua, "ben nachsten Sonntag merden der Doge und der Senat das hiefige hospital besuchen; und schon ist alles thätig, um Die Betten ju ichmucken, bie Gale gu rauchern, und dem Bibrigen einen gefälligen Schein gu geben. Welche' schreckliche Luge wird bereitet! Go zeigt man ben Flirsten ihre Staaten." Der stärkste Bormurf', ben man den Resultaten ber Karlsbader Conferenzen inachen Kann, ist, daß ste alle Beschwerben, bie man von Oben gegen

Unten hat, mit genauer Strenge aufzählen, alle Gunden von diefer Seite rugen, und Mit= tel ergreifen, benselben in Zukunft zu begegnen. Wie! möchte man mit Pope, nur in andern Worten, aber fast in gleichem Sinne, fragen: Sind denn allein die Hohen Christen, die Riedriggebornen aber Heiden? Die Regierungen mögen es gut gemeint haben; fie wollten helfen, wo ihnen Hilfe nöthig schien. Do fie den Strom verheerend übertreten fahen, iehten fie ihm einen Damm entgegen. Das aber bedachten und fragten sie nicht, vb diefer Damm an einer andern Stelle die Gemässer nicht noch gewaltsamer über die Ufer treiben, und ob die fleißige Baukunst nicht mehr Schaden, als Vortheil bringen würde. Das wird der Erfolg sie lehren; aber, wie das zu geschehen pflegt, erst wenn die Lehre für sie ohne Nupen ist. Die Presse ward mißbraucht; es ist Uns verzeihliches geschehen, was auch feine Berzeihung finden soll. Ich sehe alle Fehler und Ber= geben auf dieser Seite ein, und will sie nicht entschuldigen. Indessen entschuldigen die frem= den Fehler auch die eigenen nicht, und machen

nicht einen Angenblick zweifelhaft. Wer ift bas Opfer? bas verführte Bolk. Die leicht: sinnigen Spieler haben leicht verwegen hohes Spiel spielen. Geht es verloren; dann zahlt bas Bolk ben Einsag. Ift es anders?" "Leiber! nein. Das Bilb ist treu, ist mahr, aber — unvollendet. So geht es ausserhalb der Stadt und innerhalb ... " — "wird auch gesündigt," fiel ber Mann ein. "Ich verstehe Sie. Wahrheit wollen wir, und nur die Wahr: beit. Haben biese Menschen sie nicht bis zur Unkenntlichkeit entstellt, die Münze verfälscht, daß vom echten Metalle nichts mehr übrig blieb; ihr ein heiliges Gepräge: bas Wohl ber Menschheit, bas Glück bes Bolkes aufgebrückt, um ihr Curs zu geben, die Unbesonnenen und Leichtgläubigen damit zu betrügen? Ist denn Alles schwarz, gehässig auf dieser Seite, auf jener Alles weiß und liebenswürdig? Es gilt in dieser Lage bas Wolk aufzuklären', ihm zu zeigen, was feine Führer wollen, von benen es sich verführen läßt, seinen Blik auf den Abs grund zu richten, an dem es mit kindischem Leichtsinne ein gefährliches Spiel treibt."

"Wenn man ihm nun,« fragte ich bescheiben, "ehrlich gezeigt, was ausserhalb der Stadt sich zu= getragen; bann barf man es auch wohl in dieselbe führen, damit es erfahre, mas sich innerhalb begiebt. Man barf ihm sagen, bag bie Regies rung nicht immer das Rechte erkannt, das Geeignete verfügt hat, baß sie in Bukunft einen Weg betreten werde ...? - "Borsichtig!" rief der Mann des Stillstandes, "langsam! Das Vertrauen des Volkes darf man nicht schwächen, seinen frommen Glauben nicht untergraben, ihm die Gewalt nicht verdächtig machen. rin ist schon zu viel geschehen. Keine Zugeständs nisse! Giebt man diesen Menschen in einem Punkte Recht; dann wollen sie es in Allem haben. Bewilligt man ihnen das Mögliche; dann steigern sie ihre Forderungen über das Mögliche hinaus. Dann sieht es immer aus, als hätten sie das Zugestandene burch ihre Uns verschämtheit, durch ihren Trop gewonnen, und durch Unverschämtheit und Trop sucht man wieder zu gewinnen. Finden Sie es anders?" - Großmuth, erwiederte ich, ziemt der Macht; sie ist ihr schönster Schmuck. Der Gewaltige

foll Rachsicht mit ber Schwäche haben; er fann es ohne Gefahr. Der Einsichtsvolle vergiebt dem Unverständigen; darauf hat dieser selbst ein Recht, wenn sein Unverstand nicht auch Bosheit ift. Die Regierungen sind im Besite ber Macht und Ginsicht; benn barum sind sie über die Andern gesetzt. Man darf von Jedem doch nur billig forbern, mas er, seiner Natur nach, geben und leisten tann. Bei schlimmer Wirthichaft in bem Hause klagt man die Eltern, nicht die Kinder an. Gollten väterliche Regie rungen nicht kindliche Unterthanen finden? Bergeben sie dem Manne die freie Aleußerung, die aus seinem Herzen kommt. Ich bin fein Staatsmann, und von der Staatskunst habe ich höchstens die Theorie. Im Leben aber ge Kalten und fügen sich bie Menschen und Dinge gar oft anders, als in der Wissenschaft. Der Zwiespalt, der jest nur zu oft Regenten und Wölker theilt, ift ein Familienzwist. Die Streit tenden gehören einander an, find Glieber bef selben Hauses, haben ein Interesse. Was sie verlieren, das verlieren Alle, und so geht auch was sie gewinnen, in die Masse. Es sind ja

nicht Gallier und Römer, und ber siegende Brennus wird bas Schwert nicht auf bie Bage ber Gerechtigkeit werfen. Das vae victis! ware mehr als grausam. Der Sieg eines jeden Theiles ist für beide Theile eine Niederlage." - 3d schwieg, und es trat eine Pause ein, tie mich verlegen machte. Um dieser Berlegens beit zu entgehen, suchte ich einzulenken und sprach weiter: Schriftsteller mit Einsicht und gutem Willen könnten viel thun, das ist mahr; aber sie müßten Vertrauen auf beiden Seiten haben. Das ist jetzt schwer. Jeder will das Recht, das ganze Recht für sich; was bleibt dem Andern übrig? Und boch glaubt Jeder, Recht, das ganze Recht zu haben. Keine Zu= geständnisse! sagt der Starke. Was aber soll die Schwäche sagen? Will man sich verständis gen; dann geht man von Etwas aus, über welches man einverstanden ist, um zu Dem zu gelangen, über was man streitet. Die Streis tenden sind, wenn ich so sagen barf, burch einen Strom geschieben. Der Gegner will ben Gegner auf sein Ufer bringen; und so muß es seyn, wollen sie anders zusammen kommen und

fich vereinigen. Um bas zu bewirken, muß man über den Strom eine Brücke führen, die beide Ufer mit einander verbindet. Wie jetzt aber gehandelt und verhandelt wird, schlägt jeder Theil eine Brücke über ben halben Strom, und will boch, daß der andere zu ihm komme. Wenn ich einen Menschen von irgend einer Wahrheit, die er nicht einsieht ober zugiebt, überzeugen will; bann geben wir gemeinschaft: lich von einer Wahrheit aus, die wir beide einsehen und zugeben, um zur Uebereinstimmung über bie bestrittene zu gelangen. Geschieht bas nicht, dann sucht man eine Rette in bie Luft ju hängen, beren letter Ring an nichts befestigt ist; man führt ein Gebäude auf, das keinen Boden hat. So aber geht es, wenn ich mich nicht irre, in dem Streite, den die hadernden Parteien führen. Wer nicht für uns ift, ber ist gegen uns; so lautet bas Feldgeschrei. Der einzige rechte Glaube ist hier, bort nichts als Regerei. Der Lutheraner predigt das reine Lutherthum, ber römisch= Ratholische bas reine Pabstthum. Sie lehren, sie bekehren nicht; fie erhigen, fie erbittern, fie fanatifiren nur. 280=

hin kann, wohin muß das führen? Vielleicht zu einem dreißigjährigen politischen Kriege, wenn es dreißig Jahre voll Noth und Elend thun, woran ich zweiste.

Der Mann lächelte und fagte: "Und der langen Rede kurzer Sinn?" — ist, war meine Antwort, ganz kurz gefaßt: daß, wenn man das ehrende Vertrauen zu mir hat, ich könne mitwirken zur Verständigung und Versöhnung, ich diesem Vertrauen zu entsprechen mich bez mühen will. Soll ich aber versuchen, die Leute, die, durch den Strom getrennt, auf beiden Ufern stehen, zusammen zu führen; dann muß es mir gestattet senn, die Prücke ganz zu schlagen. Es muß gestattet senn, treu und wahr zu sagen, was inner halb der Stadt, und was außerz halb derselben geschehen ist, noch wirklich gezschieht, und in Zukunft geschehen soll.

## 3mölfter Brief.

Den 2. August 1832

Einst retteten die Ganse bas römische Ca: pitol, als die wilden Gallier es erstürmen wollten. Was wird unseres retten? Daß weiß Niemand; aber es wird gerettet, und die Gache ber Freiheit und Gerechtigkeit wird ihren Camillus haben, er mag nun geboren sepn, oder noch geboren werden. Die ewige Welt: ordnung hebt keine Macht der Erbe auf, und den naturgemäßen Gang der Menschheit und der Bölker stellt man nicht wie ein Uhrwerk still. Was kommen soll: es kommt, wenn auch teine menschliche Voraussicht wissen, ober nut ahnen fann, wie es fommen wird. Retteten doch Gänse einst das römische Capitol! Ohne das Stumpfnäschen der Kleopatra, meint Pascal, bätte die Weltherrschaft der Römer eine andere Bahn verfolgt. Ein Monch, ber

die Langeweile seiner Einsamkeit mit chemischen Bersuchen zu zerstreuen sucht, erfindet das Schieß: pulver, und diese zufällige Erfindung ist eine der Grundlagen der neuen Gestaltung der Welt. - Columbus erbettelt sich, als Abenteurer verlacht, die kargen Mittel, die bekannte Welt mit einer unbekannten zu bereichern, und ber Einfluß dieser neuen Welt auf die alteist unermeßlich, und wirkt durch alle kommende Jahrhunderte auf eine Weise fort, die sich nicht bestimmen, nicht berechnen läßt. — Ein schiefes Fenster zu Trianon entzündet einen folgreichen Krieg, und die beschmutten Handschuhe einer Königin entscheiden die Ungnade Marlbo= rough's, und geben der Politik der großen Mächte und dem Gange weltgeschichtlicher Er= eignisse eine andere Richtung. Wer mag fagen was die Dinge berbeiführt, die da kommen werden? Die geträumte Allmacht der schwachen Menschen lerne Mäßigung und übe Gerechtig= feit; die geträumte Allwiffenheit lerne Bescheibenheit! Den Gang. der Menschheit der Bölker, der durch eine emige Weltordnung porgezeichnet ift, ändert fein Ufas, fein Cabis netsbesehl, keine Ordonnanz, nicht einmal ein Beschluß bes Bundestags.

Die Beschlüsse des Bundestags! Ja, sie baben mich mit Trauer erfüllt, weniger burch Das, was sie enthalten, als vielmehr burch Manches, was sie nicht enthalten, aber ent balten könnten, enthalten sollten. Der Buns destag mußte einschreiten, mit Rachdruck einschreiten; das erfoderte seine Würde und Die Regierungen der Deutschlands Lage. einzelnen Staaten hätten dieser Nothwen: digkeit durch Kraft und Klugheit begegnen und die es war nicht geschehen, können; Aufgabe blieb der Bundesversammlung zu ib sen. Die Ausschweifungen und Migbrauche bat: ten an manchen Orten einen Grad erreicht, ber es der Staatsgewalt zur bringenden Pflicht machte, gegen die Urheber mit Strenge zu verfahren. Nachsicht, Gleichgültigkeit, mare ein Vergessen ihrer Pflicht gegen sich selbst und gegen bas Bult gewesen. Ober meinten bie politischen Traumer vielleicht, bie Berblenbung einer bethörten Menge hatte sie so boch gestellt, daß die Regierung sw. nicht erreichen, sich nicht

an ste wagen murbe? Es ist möglich, und bies ser plumpe Rechnungsfehler ware ein Beweis ihrer Beschränktheit, ihrer Unfähigkeit und ih= res Dünkels mehr, die sie übrigens hinlanglich belegt und beurkundet hatten. Der bumme Frevel überfüllte das Maas, und das Aensferste rief, wie es zu fürchten war, das Aeußerste her= Das Aeusserste ist wirklich eingetreten. Es waren aber nur Wenige, die an dem straf= baren, tollen Benehmen Theil genommen, und diese Wenigen durfte die Gerechtigkeit mit ber Nation, mit der achtbaren, überwiegenden Mehrheit der Gutgefinnten und Rechtlichen nicht vermischen; und gegen die Wenigen waren die Bessern, auch Liberale und Freigesinnte, wie mansse nennt, entschieden aufgetreten. In der lan= gen Reihe der Beschlüsse auch nicht ein freundli= hes Wort an die Gutgesinnten, nicht ein Wort des Trostes für die Leidenden, nicht ein Wort der Berheißung für die Hoffenden, kein Wort von Dem, was die heftige Bewegung in den Gemüthern hervorgebracht, kein Wort von Dem, was sie beruhigen, was ihren Glauben aufrichten, ihr Bertrauen stärken konnte.! Das. ist

hart. Es könnte anders senn. Unheilschwan: gere Zukunft!...

Bor zwölf Jahren fagte ein Schriftsteller, bessen Werke ich liebe, als ware ich selbst ibr Berfasser: "Dem Mißbrauche ber Presse in Deutschland follten die Resultate der Rarleba: ber Conferenzen ein Ende machen." Db, und wie weit sie diesen Zweck erreicht, werben mir in der Folge feben. Den Werth ber Deffent: lichkeit, und warum sie gewöhnlich gehaßt wird, und als das Palladium aller Wahrheit und Gerechtigkeit immer Bertheibiger finden wird, bat Dupaty in wenig Worten trefflich aus: gesprochen. "Go eben bort man," schrieb er 1785 aus Genua, "ben nächsten Sonntag werden der Doge und der Senat das hiefige Do spital besuchen; und schon ist alles thätig, um Die Betten zu schmucken, die Gale gu ranchern, und dem Wibrigen einen gefälligen Schein 311 geben. Welche ichreckliche Luge wird bereitet! Go zeigt man den Blirften ihre Staaten." Der stärkfte Bormurf, ben man ben Resultaten ber Karlsbader Conferenzen machen Kann, ist, daß ste alle Beschwerben, bie man von Oben gegen

Unten hat, mit genauer Strenge aufgablen, alle Günden von diefer Seite rugen, und Mittel ergreifen, denselben in Butunft zu begegnen. Wie! möchte man mit Pope, nur in andern Worten, aber fast in gleichem Sinne, fragen: Sind denn allein die Johen Christen, die Niedriggebornen aber Heiben? Die Regierungen mögen es gut gemeint haben; fie wollten helfen, wo ihnen Stilfe nöthig schien. Bo fie den Strom verheerend übertreten fahen, setten fie ihm einen Damm entgegen. Das aber bedachten und-fragten sie nicht, ob diefer Damm an einer andern Stelle die Gemäffer nicht noch gewaltsamer über die Ufer treiben, und ob die fleißige Baufunft nicht mehr Schaden, als Vortheil bringen würde. Das wird ber Erfolg sie lehren; aber, wie bas zu geschehen pflegt, erst wenn die Lehre für sie ohne Rugen ift. Die Presse mard mißbraucht; es ist Unverzeihliches geschehen, mas auch keine Berzeihung finden soll. Ich sehe alle Fehler und Ber= gehen auf dieser Seite ein, und will sie nicht entschuldigen. Indessen entschuldigen die frem= den Fehler auch die eigenen nicht, und machen

fie auch nicht gut. Die meiften Uebel, über die wir beim Bolke klagen, sind vorübergehend, wenn die Regierungen sich zu benehmen wissen. Die Preffreiheit mard migbraucht; das läug: nen wir nicht. Gab es aber darum kein Dit: tel, dem Disbranche zu begegnen, als die Un: tersagung des Gebrauchs? Weil Lügner und Berlaumber schmabeten, mußte barum auch bet Wabrheit der Mund verschlossen werden? -Deutschland bat es nicht verbient, bag es einiger Berirrten, ja, wenn Ihr wollt, selbst einis ger Berbrecher megen, fo behandelt marb. Seine Wölfer waren es werth, Bertrauen und Achtung bei Denen zu finden, die über fie gesett find. Diefes Bertrauen; diese Achtung maren mohl verdient; benn die Bolter hatten fie mit ihrem Blute und Gute bezahlt, das sie freiwillig für bie Befreiung des Landes von fremder Betrschaft, für die Gelbstständigkeit, die Würde und Chre ihrer angestammten Fürsten zum Opfer bargebracht. Glaubet sicher: die Liebe ber Bol: fer ist fein eitles, leeres Ding. Steht ber Bau auf solchem Grunde; bann habt Ihr feinen Einstury nicht zu fürchten.a

Das ward geschrieben ober gedruckt vor zwölf Jahren. Ach! Vor mehr als zwölf, vor mehr als zweitansend Jahren ward noch Besseres geschrieben und gesagt, später auch gedruckt. Ihr habt gut reden; wer will Euch hören?

## Dreizehnter Brief.

Den 15. August 1832.

Ist die Politik eine Kunst, eine Wissen: schaft? Man sollte es kaum glauben. Ift sie es wirklich; dann muß sie wenigstens schnell und leicht zu lernen seyn, weil fast alle Welt sie treibt, jedes Alter, jedes Geschlecht, jeder Stand sie fertig zu behandeln weiß. Alle rich ten an dem Staate ein, weisen bessen Gebrechen und Mängel nach, und zeigen, wie sie fich bei len und verbessern lassen. Ein Handwerk, auch das gemeinste, wird gelernt und eingeübt, und Niemand wagt es, auch nur einen Korb in flechten, der es nicht zuvor versucht und eine gewisse Fertigkeit darin erworben hätte. Das ist mit der Politik ganz anders, und mansollte glauben, ein Staat ließe fich leichter machen, als ein Korb. In den Kaffee: und Weinhausern, in den Salons, wie in den Kneipen, wird

über Berfassungen, Regierungen und Berwaltungen gesprochen und geurtheilt, als wäre der Mensch von Geburt aus ein sertiger Staats: mann. Das ist nun in so weit gut und so: benswerth, daß es eine allgemeine Theilnahme an den allgemeinen Angelegenheiten beweiset; in so weit aber auch wieder schlimm und zu tadeln, daß es falsche Ansichten und Meinungen über die wichtigsten Gegenstände verbreitet, das Ernste mit Leichtsertigkeit behandelt, und das Ansehen der Staatsgewalt, welche der Ache tung und Ergebung des Bolkes so sehr bedarf, untergräbt und schwächt.

Muß man aber, wird eingewendet, ein Staatsmann senn, um die Mängel und Gesbrechen einer Verfassung und Verwaltung, wo nicht bestimmt zu erkennen, doch zu fühlen? Sollen die Regierungen und Beamten vielleicht die Wißbräuche rügen, die ihnen angenehm sind, vorr Vorthell bringen? Hat nicht zeber Staatsbürger das Recht, seine Meinung, und also auch seinen Tabel über die Gesehe, Versordnangen and Verfügungen, und über die Art ihrer Ballziehung auszusprechen? Ich bin

fein Schuhmacher, meiß aber am besten, wo mich ber Schuh drüft, ben ich trage. Man muß nicht gerade ein Schneiber fenn, um zu sehen, daß ber Rock nicht recht am Leibe sitzt, hier die Bewegung erschwert, die Glieder beengt, bort zu weit und schlaff am Körper hängt. ner Tafel sitzen hundert Menschen, die von der Rochfunst nichts versteben, und boch febr gut wissen, ob die Speisen gut bereitet sind; und find die Schuhe und Kleidungsstücke nicht für die Runden, die sie tragen, keineswegs aber für bie Handwerker, die sie gemacht? Gind die Speisen für die Gaste, oder vielleicht für den Roch? Ganz recht. Den Kunden und Gaften steht das Urtheil zu; und um es zu fällen, brauchen fie nur den Fuß, den Leib, ben Gau-Damit ist, in der Regel, alle Welt versehen. Bur Würdigung geistiger Dinge gehört aber Geist und Bildung, die in Stand seben, das Bahre vom Falschen, das Begrünbete vom Grundinsen zu unterscheiben. Der Gebanke sost; eine Seele voraus, die ihn begeciftiz bas Gefühl ein Gemüth, das es fasset. Die Gleichnisse und Aehnkichkeiten, welche man

nur zu oft får Beweise nimmt, beweisen also nichts. Gelbst wenn wir sie in ber gegebenen Anwendung gelten laffen, beweisen fie nicht, was man mit ihnen beweisen will. Jeber, ber einen Schuh am Fuße trägt, weiß, ob er in ihm bequem geht und ob er gut fint. Wie aber, wenn er wirklich drückte; konnte es nicht der Fehler des Fußes senn? Ist jeber Leib gebaut, daß ihm die Kleider stehen? Weiß Jeder, wo es dem Schuhe, dem Rocke fehlt, und wie dem Fehler abzuhelfen ist? Die Gaste mbs. gen schmecken, daß die Speisen nicht, wie fle wünschen, bereitet sind; aber wissen sie auch anzugeben, wie fie bereitet werden muffen, um wohl zu schmecken? Hat Mancher nicht einen eigenen Geschmack, und liegt biefer einzig in ter Speise, und nicht besonders in der Stimmung, bem Befinden, ber Gewohnheit bes Schmeckenben? Und endlich, um eine Sache, die kleinlich scheinen mag, nicht kleinlich zu behandeln: Gind: allenthalben und immer die Stoffe ju haben, wie fie ber Kunde zur Befleibning seiner Fitze nich des Abrigen Leibes wünschen kann? Gind bie Speisen aufzubein-

gen, wie fie jeder Gast verlangt? Das Bofte mag fich Jeber munschen; ber Verständige will, was zu haben ift. Klage und Beschwerbe muß Allen gestattet senn, und es ist gut, baß sie sich außern, damit man sie tennen lerne, um ihnen abzuhelfen, mo es geschehen fann. Jeber Staats: burger darf und soll sagen, was im Staate ibm lästig ist, was ibn beschwert, was er zu Nagen, ju munschen hat. Ob aber bie Klage gegründet, ob und wie ihr abzuhelfen ist, ob und wie die Bunsche zu verwirklichen find; das konnen doch nur Unterrichtete beurtheilen, die ben gangen Bestand ber Dinge und Berbaltniffe, Zweck, Mittel und Wege fennen. Der Einzelne kann oft wollen, verlangen, for= dern, was zu gewähren das Recht und das Interesse ber Gesammtheit nicht gestattet. Die Rechte und das Wohl der Einzelnen sollen aber mit den Rechten und bem Wohle aller Einzel: nen, also des Gangen nicht im Widerspruche stehen. Darf jeder Einzelne demnach auch Beschwerde führen, feine Wünsche aussprechen; dann tann boch nur, wer das Ganze überfieht, beurtheilen und entscheiben, ob die Beschwerde

gegründet, ob der Bunich vernünftig und erreichbar, wie jener abzuhelfen und diefer zu befriedigen fen. Der Producent will ben boche sten Preis seines Erzeuguisses, ber Consument den niedrigsten. Der Fabrifant mochte einen Martt für seine Fabrifate, der ten übrigen Fabriten verschlossen ist. Der handwerker will zahlreiche Runben und wenige Mitbewerber, und- fieht das Zunftwesen gern, das diese beidrankt. Die Runden aber und bie ein Sandwerk treiben möchten, werden für die Freiheit ber Gewerbe senn. Beamte finden bequeme Stellen und reiche Befoldung, viel Gewalt und wenig Verantwortlichkeit, und endlich für die Beit, wo sie nicht mehr bienen, eine vortheilhafte Dienstpragmatit münschenswerth. Gelehrte sehen die Blüthe des Laudes in der Blüthe der Belehrsamkeit, und betrachten reich botirte Lehrstühle, Atabemieen, Universtäten, ein gude Honorax für Rebe und Schrift, als Zeichen des Wohles der Staaten. Um alle biese Bünfche und Forderungen nach Berbienst zu mürdigen, und in die Schranken: zurückzumeisen, bie ihnen durch das Necht und das allgemeine Beste vorund überstürzt und überrennt andere und sich selbst, um im steten Wechsel sich zu unterhalten und zu zerstreuen, nie und nirgends heimisch zu werden, und, von dem Fluche des ewigen Juden gejagt, rastlos zu wandern von Ort zu Ort, von Ereigniß zu Ereigniß. So schreibt, so lieset, so lebt man jest. Doch so zu fahren, das ist angenehm. Man gelangt schnell zum Ziele, ohne es zu überspringen. So sinde ich es vortrefflich für bürgerliche Geschäfte, sür Handel, Berkehr, Gewerbe, für den Absah und Umtausch jeder Art. Geist und Semüth hätten weniger Eile nöthig, und es wäre beiden mehr Stetigkeit, mehr Bleibendes und Dauerndes zu wünschen."

"Auf dem Dampsichisse ging es den Rhein hinauf bei heiterem Wetter. Die herrlichen Partieen von Bonn dis Bingen kennen wir Alle, die Meisten wohl, hoffe ich, zu ihrem Vergnügen, durch eigene Ansicht; beschrieben, besungen, gemalt und in Kupfer gestochen sind sie oft genug, und Jeder hat wohl ein kleines Bild der Kunst von dem großen Bilde der Natur, daß man es gern sehen wird, wenn ich

## Vierzehnter Brief.

Den 24. August 1832.

Ein Freund schrieb mir in den letten Tagen des Juni.

"Man muß jett, wo es nur immer mög= lich, Alles selbst sehen, selbst hören, selbst erfahren und prüfen, wenn man nicht getäuscht senn will, besonders in dieser Zeit der Parteis ung, die Alles, im Interesse der Partei, entstellt, der sie dient; und so machte ich auch eine Rheinreise auf einem Dampfschiffe. Das ist eine Art zu reisen in beliebtem Geschmacke, rasch, geräuschvoll und unterhaltend. Und obgleich bis jest die Dampfe nur die Pressen in Bewegung setzen, um mit beschleunigter Gile das Gedruckte zu Tage zu fördern, so sollte man doch glauben, auch das Schreiben und Lesen werde durch die wundervolle Kraft tes Dampfes getrieben. Das spudet fich und eilt und rennt,

und überstürzt und überrennt andere und sich felbst, um im steten Wechfel sich zu unterhalten und zu zerstreuen, nie und nirgends heimisch zu werden, und, von bem Fluche bes ewigen Juben gejagt, rastlos zu wandern von Ort i Ort, von Ereigniß ju Ereigniß. So schreibt, so lieset, so lebt man jett. Doch so zu fahren, das ist angenehm. Man gelangt schnell jum Ziele, ohne es zu überspringen. Go finde ich es vortrefflich für bürgerliche Gefcafte, für Handel, Berkehr, Gewerbe, für den Absak und Umtausch jeber Art. Geift und Gemuth hatten weniger Gile nöthig, und es ware beiden mehr Stetigfeit, mehr Bleibenbes und Dauerndet zu wünschen.«

"Auf dem Dampsschiffe ging es den Rhein hinauf bei heiterem Wetter. Die herrlichen Partieen von Bonn bis Bingen kennen wir Alle, die Meisten wohl, hoffe ich, zu ihrem Vergnügen, durch eigene Ansicht; beschrieben, besungen, gemalt und in Kupfer gestochen sind sie oft genug, und Jeder hat wohl ein kleines Vild der Kunst von dem großen Bilde der Natur, daß man es gern sehen wird, wenn ich

nicht auch noch bavon ein Bilden entwerfe. Es ware boch nur ein geschnistes Bilb, bas icon Moses von Gott zu geben verboten hat, und Gottes große Werke schnist man auch so leicht nicht nach. Auf meiner Fahrt hatte ich zahlreiche Gefellschaft und gute Unterhaltung, unter Andern einen Englander, ber selten rebete, und zwei Franzofen, die nie schwiegen. Familie vom untern Rheine hatte die Absicht, der heilquellen wegen, nach Biesbaben ju geben. Nach Wiesbaden! Das liegt in Nassau; bewahre Gott! Da haben alle Gemüther die Natur der heißen Quellen, die kochend aus der Erbe fteigen, angenommen. Das fiebet, zischt und gahrt, und die Revolution hat ihr wans derndes Lager in dem Lande aufgeschlagen. Das war das Thema, das sich in hundert Bas riationen wiederholte. Die Familie beschloß, in ihrer Angst nicht nach Wiesbaden zu gehen, und selbst den Fuß des Vulkans, der gerade eine fürchterliche Ausleerung von sich geben konnte, nicht zu berühren. Die Geschreckten wählten Oppenheim, in dessen Rähe man eben= falls ein heilsames Wasser finden soll.

heilsame Wein der Gegend ist mir bekannt: damit hat es seine Richtigkeit. Den Oppens heimer, Riersteiner, Laubenheimer darf man empfehlen; er wird die Censut passiren und selbst von Recensenten mit Beifall aufgenommen werden, wenn sie nicht allenfalls sich darüber ärgern, daß sie keinen zu trinken haben. Bei Censoren und Recensenten kommt ausservordentlich viel auf Stimmung und Laune an."

"Ich selbst wollte nach bem Rheingaut, erst den Niederwald besteizen, und dann auf dem Johannisberge Italien und die Schweiz vergessen, oder mich im Geiste dahin versehen. Furchtsam bin ich nicht; aber eine Revolution ist eine brutale Bestie. Wer das Ding nicht in der Nähe gesehen, hat gut davon reden. Ich tenne es. Auf dem Klopp zu Vingen — es ist ein schöner Punkt — betrachtete ich das Land jenseits. Auf dem Rüdesheimer Berge thronte der Niederwald in stiller Majestät; er sah ernst und mild auf den königlichen Stromherab, der zu seinen Füßen murmelnd, wie zum Gruße, vorüberzog, und schien auf das unmächtige Rauschen tes Vingerlochs, wie auf

das muthwillige Spiel eines Kindes, zu blicken. Beiter gegen Often glänzte ber Johannisberg gleich einem Feenschlosse, in der Abendsonne, und ruhete in südlicher Behaglichkeit, wie in die Beschauung des schönen Landes verloren. Die vergoldeten Fenster lächelten mich einla= dend und neckend an, als hätte ich die Furcht verrathen, die ich nicht ganz verbergen konnte. Ein Glas Scharlachberger, dachte ich, und mit dieser Stärkung frisch gewagt! Ich faßte mir ein herz, ließ mich übersetzen, und stieg am Krater des Bulkans aus, ter, wie man sagte, Revolutionen spie. Die Schiffer fuhren ab und zu, die Menschen trieben sich, lustwandelnd, oder beschäftigt, auf und nieder, im Engel gab man für gutes Geld einen guten Wein, Alles war noch so ziemlich wie vorher. Ja, es war noch so, und war buch — anders. Es war Vieles anders, zu meinem Bedauern an= ders, als ich es früher gesehen hatte."

"Die Geschichtsschreiber machen nur zu oft die Geschichte, und die Zeikungsschreiber die Tagesgeschichte. Was haben sie seit fünfzehn Monaten aus mehreren Rheinkanben gemächten vienerei wollte mehr, als das Gute thun, und überrannte, in blinder Hast, das Ziel."

Es gehört mehr Verstand bazu, 'als man gewöhnlich glaubt, um die rechten Mittel jum gewünschten Zwecke zu finden. Wer auf Sper: linge mit Kanonen feuert, gebraucht einen Aufwand von Kraft, der mit dem, was sie bewirken soll, nicht im Berhältnisse steht, und gerade barum die Absicht nicht erreicht. Allem muß eine Regierung selbst ben Schein der Kleinlichkeit vermeiden; sie fordert Achtung; sie braucht Achtung; sie soll, sie wird ihr wer den, bringt sie sich nicht felbst barum. Rlein liche Mittel fündigen Schwäche, Unsicherheit, Mißtrauen an. Gine Regierung muß fich ftark, sicher, entschlossen zeigen, weil der Glaube an ihre Stärke, Sicherheit und Entschlossenheit, weiß sie ihn zu unterhalten, ihr diese Worzüge giebt und sichert. Rleinliche Magregeln, zu benen man in manchen Staaten feine Buflucht nimmt, arten leicht in Neckereien und Plackereien aus, die zum Despotismus ber Beamten führen, bas Spivnenwesen und bie Angebereten begunftigen,

die das bürgerliche Leben qualen und in seiner Quelle vergiften. Das zeigt sich besonders in Frankreich. Den großartigen Despotismus er= trägt ein Bolk, weil die Furcht durch Achtung geabelt werden kann; und er kann es sogar mit einem gewissen Stolze erfüllen, wie wir unter Rapoleon gesehen. Ein Gesetzeber des Alterthums hatte den Batermord nicht un= ter ben Werbrechen aufgezählt, welche bie We= richte bestrafen sollten. Man tabelte ibn barum. "Ich will nicht," sagte ber weise Mann, "daß man an die Möglichkeit einer solchen ungeheuern That glaube." In dieser Antwort liegt ein tiefer Ginn, den unsere Gesetzgeber und Regierungen verstehen sollten. Das Ausforschen und Spioniren, die Umtriebe einer geheimen Polizei, das auflauernde Horchen in jedem Winkel, das argwöhnische Lauschen im vertrau= lichen Kreise von Familien, in Gesellschaften und fröhlichen Bereinen, um strafbare Gesin= nungen, verbrecherische Anschläge zu entbecken, die nicht vorhanden find, führt gerade oft dazu.

Als Ronig Pyrrhus auf Sicilien herrschte,

äußerten sich viele Einwohner misvergnügt. Einige trieben es bei einem fröhlichen Gelage bis zu Lästerungen, die man, wie es begreislich ist, dem Könige dienstfertig hinterbrachte. Der Herr gerieth in Jorn und beschloß die Frevler zu bestrafen. Diese sagten zu ihrer Entschuldigung: "Die Anklage ist begründet. Wir hatten viel getrunken, und haben, wie Trunkene ge dankenlos gesprochen. Pätten wir mehr Wein gehabt; dann wäre noch mehr gedankenlos gesprochen worden." Phrkus war König genug, diese Entschuldigung großmüthig anzwnehmen.

## Fünfzehnter Brief.

Den 30. August 1832.

Ueber die beste Regierungsform mögen Narren streiten; die, welche die beste Verwaltung giebt, ist die beste, meint Pope. Der Ausspruch hat etwas von einem Orakel, auch die Zweideutigkeit und halbe Wahrheit. Welche Regierungsform giebt und sichert die beste Ver= waltung? Das wäre die Frage, die vor Allem beantwortet werden müßte; benn daß jene auf diese Einfluß hat, kann nicht geläugnet werden. Jebe Regierungsform ist gut, wenn es die Regierung ist, und, sich der Macht bedient, die sie in Händen hat, um das Gute zu thun und thun zu lassen. Jede Regierungsform ist schlecht, wenn die Regierung selbst das Schlechte will und geschehen läßt. Die Form ist nur das Mittel, die Art der Wirksamkeit. Ob es Einer, Biele ober Alle thun, mag gleichgültig sepu,

wenn nur geschieht, was geschehen soll. Was Einer indessen zu thun im Stande ift, braucht durch Biele oder Alle nicht zu geschehen, weil bas einfachste Mittel, bas zum Zwecke führt, jugleich das beste ist. Ohne Bedenken darf man die Monarchie die beste Form der Regie rung nennen, wenn ber Monarch bas Beste will. Ich zweifle, daß diese Behauptung bestritten werte. Fragen wir nur die Geschichte, die mit der Erfahrung von Jahrtausenden der Staatswissenschaft und Staatsflugheit zur Seite steht, und ihr in ber Anwendung zeigt, was diese in der Theorie begründen oder entfernen wollen; dann fagt sie uns, bag die Monardie fich immer am längsten erhalten, und die besten, aber auch bie schlechtesten Regierungen gegeben hat; die besten gewöhnlich nur vorübergehend, die schlechten von längerer Dauer. Allein wo zeigt uns die Geschichte das Gute bleibenb? Es scheint fast im Widerspruche mit unserer Natur zu fteben. Ein bauerndes Glück, ein bleibendes Gut wird als solches kaum gefühlt. Nur bestritten erhält es Teinen Werth; nur verdient gewährt es Genuß. Berdienen aber fann nur die Anstrengung, und die Anstrengung wird durch die Entbehrung hervorgerusen. Die wahren Gesetzgeber und Staatsmänner sind so selten, weil die räthselhafte Natur des Menschen so selten erkannt und begriffen wird. Wer die Gesetzebung und Staatskunst wie eine Arithemetik behandelt, irret mit aller Wahrheit, die seine Berechnung leitet; denn das Leben der Menschen und der Völker ist kein Rechnungssekrempel.

Berstand und Unverstand, Weisheit und Thorheit, Gerechtigkeit und ungerechte Willführ sinden wir in den Plebisciten, den Senatsbes schlüssen, den königlichen Ordonnanzen und den kaiserlichen Decreten. Die Demokratie hat ihren Ostracismus, die Aristokratie ihr Inquisitionss gericht, die Monarchie ihre Sternkammern und Specialgerichte. Die vollkommenste Demos kratie, die wir vielleicht in der Geschichte sinden, ist die von Althen, und das atheniensische Bolk vielleicht auch bassenige, das durch Bils dung und Charakter am meisten zu dieser Res gierungsform geeignet war. Und welche Wills tühr hat es geübt, welche Ungerechtigkeit bes gangen! Geine verbienteften Manner stagben, von ihm zum Tode verdammt, oder in der Ber: bannung, und gerade ihrer Berdienste wegen. Seine pobelhafte Eifersucht konnte nicht einmal die Rünstlergröße des Phidias ertragen, ber fein Leben im Kerker schloß. Bermochte doch ber Einfluß des mächtigen Perikles selbst den weisen Anaragoras, weil er ein Bei ser war, nicht von ber Schmach und bem Elende der Berbannung im boben bulflosen Alter ju retten! Daffelbe Bolk ließ sich zu ben aus: schweifendsten Sandlungen und Entscheibungen burch niederträchtige Schmeichler verführen, bie auf dem Forum nicht seltener, als bei hofe Kann eine Bulle ober ein Rabinetsbefehl ünd. Berderblicheres verfügen, als das Wolf von Athen es burch ein Decret gethan, bas die guten Bürger aufforberte, biejenigen ber Strenge ber Gerechtigkeit anzugeben, welche nicht an bie Götter glaubten, ober neue Lehren über die Erscheinungen am himmel vortrügen? Gine reine Demokratie ist eine große Geltenheit, und muß es, ihrer Natur nach, senn. Das Bolt eignet sich zum selbstständigen Berathen und Beschließen

nicht; es wird geführt, und nur zu gern mählt es feine Führer aus ben Ueberspannten, Chri geizigen und Habfüchtigen, bie ihm schmeicheln, um sich selbst auf seine Kosten zu erheben und zu bereichern. Was sich zum Vortheile dieser Berfaffung fagen täßt, ift, daß ter Günftling des Volkes, weil er seine Gunft gewinnen, ober sich in ihrem Besitze erhalten mill, ihm zu ge= fallen suchen muß. Gefallen aber erwirbt doch nur Wohlthun, Angenehmes, bas man erweiset, Beistand, ten man leiftet, bei gemeinen Grelen wohl auch Niederträchtigkeit; aber die Niederträchtigkeit findet den Weg zum Fürften, zum Senate, wie zur Volksversammlung. Dann ift auch zu bedenken, daß die Veridrungen des Bolfes vom Volfe gebüßt werden, und daß es durch seine Fehler und Verbrechen sich felbst straft, wodurch es zur Vorsicht und Gerechtige feit erzogen wird. Die Berirrungen und Schmä= den ber Fürsten und Aristokraten bugen biefe seltener, als das Volk. Die Demokratie ist wrübergehend, und kann nur, wo sie ihrem 3mecke entspricht, auf die Dalier bestehen. Mit Tugenden vermag sie sich kaum zu erhalten;

mit Gebrechen, sobalb fie einen gewiffen Grab erreicht haben, muß sie untergeben. Das ift auch ein Borzug, denn fie bat, baß fie, verbor: ben, sich selbst zerstört. Die Monarchie dage gen kann sich auf Jahrhunderte erhalten, auch wenn fie dem Bolte Berberben bringt; fie fann fich durch das Verderben des Bolkes sogar oft befestigen, wie bie Geschichte zeigt. Die Demofratie ist so zusammengesett, daß, um mich bilblich auszubrücken, hundert Räder fügig in einander greifen, viele Febern, mit gleicher Elasticität, die Bewegung in beständigem Ginklange erhalten muffen, wenn bie Daschine nicht fteben bleiben, oder fich zerftoren foll. Ginfacher ist die Aristokratie, doch nicht so einfach, wie bie Herrschaft eines Einzigen, barum auch nicht fo dauerhaft, und löset sich, spät ober früh, in diese auf. Die Demokratie, könnte man sagen ist ungerecht gegen Einzelne, bie gewöhnlich im Staate die Ersten sind und darum gefürchtet werben. Die Aristofratie ist ungerecht gegen bie Mehrheit, das absolute Königthum gegen bie Gesammtheit. Da biese Ungerechtigkeit aber in der Form der Regierung liegt, also

versassungsmäßig ist und kein positives Gesetz verletzt; so fällt sie nicht so sehr auf, und wird auch seltener getadelt. Die Aristokratie ist ein ewiger Ostracismus gegen das Bolk gezüht, die absolute Fürstenmacht eine Proscription der gesammten Unterthanen. Die unumschränkte Monarchie kann wohlthätig für das Bolk, in ihren Wirkungen sogar die vollkommenste Regiezung seyn. Das aber hängt von der Persönzlichkeit des Monarchen ab; selbst die Gerechtigkeit ist eine Wohlthat, und die Freiheit, die man dem Volke gönnt, ein großmüthiges Gessschenk.

Bon einer Demokratie kann bei uns nicht mehr die Rete seyn, und höchstens in einem Winkel der europäischen Erde noch bestehen. Volksjahl, Beschäftigung, Bildung, Lebensweise und der politische Stand der Dinge in unserm Belttheile ist mit dieser Verfassung unverträglich. Bas Europa wünschen, hoffen und erhalten kann, ist eine gemäßigte Monarchie, eine Monarchie mit republikanischen Institutionen, wie die Juliusrevolution in Frankreich sie gestalten wollte. Man hat diesen Ausdruck

piel getabelt, ihn lächerlich, abgeschmackt, selbst hochverrätherisch gefunden. Dan versteht sich nicht, ober will sich nicht verstehen. eine erbliche Monarchie mit Institutionen, welche die Gleichheit vor dem Gesetze, die Gleichheit der Rechte aller Staatsbürger, die Mitwirkung ber Nation jur Gesetzebung und zur Aufsicht ber Berwaltung sichern, ein Unding ober eine Ungerechtigkeit? Bare fie bas, bann giebt es keine constitutionelle Monarchie, wie fie verstanden werden muß; bann giebt es keine Rettung aus dem irren Treiben unserer Zeit; bann stehen wir hoffnungelos vor ber nachsten Zukunft, die wie ein bobenloser Abgrund vor uns liegt. Was waren republika= nische Institutionen anders, als Anordnungen, die das öffentliche Wohl, die gesetymäßige Freiheit Aller unter die Garantie eines Willens und einer Macht ftellen, die nicht die Willführ, sondern das Recht zur Richtschnur neffmen muffen? Deutelt und dreht und wendet die Worte, wie ihr wollt; die Sache bleibt, und die Aufgabe, eine Monarchie mit republikani= schen Institutionen zu gründen, ist die Lebens=

frage unferer Beit: Senn ober Richtsenn. Bleis ben wir bei dem wahren Sinne des Wortes stehen! Republikanisch ist die Verfassung und Regierung, welche bie öffentliche Sache zum Zwecke des Staates macht, nicht die Sache eines Einzigen, nicht bie Giniger, sonbern ber Gesammtheit; ober ware dem nicht fo? Darf es anders sepn? Die Demokratie, ich wieder= hole es, ist ein Unding in unferm Belttheile, in bieser Zeit; bie Monarchie mit republikanis schen Institutionen dagegen, wie sie verstanden werden muß, ist, ich wiederhole es ebenfalls, das einzige Mittel, das Europa in feiner ge= genwärtigen betenklichen Lage retten kann. Durch üe wird es gerettet, ober wir reiben uns felbst auf im blutigen Kampfe, in Anarchie und Ty= rannei, und die Monarchie geht, wie die Freis heit, in dem unnatürlichen brudermörderischen Rampfe unter. Ihr ipottet der Ungluck weif= sagenden Rassandra, weil der Fluch des Gottes des Tages euere Augen, nicht die der Seherin geblendet hat. Ihr werdet nicht mehr spotten, wenn die rauchenden Trümmer von **12** \*

Troja über euch zusammenstürzen; dann aber ist es zu spät.

Schon die Alten haben in ber gemäßig: ten Monarchie eine Freiftätte gegen die Tprannei und die Anarchie gefunden, obgleich fie bie constitutionellen Mittel biefer Regierunges form nicht kannten. Sie rechneten babei mehr auf die Personlichkeit, den Charakter und die Einsicht des Regenten, als auf Institutionen, bie nicht mit ben Personen wechseln, auch nicht wie diese, bofem Ginfluffe ausgesetzt find. Gelbst weise Griechen waren dieser Regierung nicht abgeneigt, wenn mit ihr nur die Willführ vermieden ward. Was sie unerträglich, fluchwür: big fanden, war die absolute Monarchie, wie sie in Uften bestand. Bas sie wünschten, suchten, aber nicht finden konnten, war die constitus tionelle Monarchie, die Monarchie mit publikanischen Institutionen, wie wir fie bezeichnet haben. Das römische Bolf zeigte fich dem Königthume nichts weniger als entge gen; es fand und verehrte in den Königen seine Beschützer. Der Mißbrauch ber königliden Macht zerstörte biese Macht, wie Alles durch Migbrauch fich selbst zerstört. Ihre Erbin, die Aristofratie fügte bie königliche Macht zu ber ihrigen, und ward die Tyrannin bes Bolfes, nachdem sie bas milbe Königthum, bas biefem Schutz gewährte, vernichtet hatte. Rom hieß eine Republik, was es weit weniger, als unter seinen Königen gewesen ist. Go läßt man sich burch Worte tauschen! Ich kenne kaum ein schöneres Bilb eines Königs, als wie es uns Isokrates in Theseus malt. Ein König mit biefen Bügen, nur in größern Um= rissen bargestellt, wie bie größere Zeit sie fordert, könnte jest vielleicht der Retter eines Welttheiles senn, wie er damals der Retter eines Bölkchens war. "Thefeus," fagt ber Redner, "da er Herr seiner selbst geworden, suchte die Gefahren, wo der Ruhm des Steges der öffentlichen Dankbarkeit gewiß mar; er wollte, allefeine Ansprüche auf Ruhm follten eben fo viele Bohtthaten senn. Er suchte nicht ben himmel ju erstürmen, die Natur gewaltthätig zu belwingen, ober an den Grenzen ber Welt einen unfruchtbaren Rubm zu ernten, sonbern rottete

die Ungeheuer aus, die Attika verwüsteten, reis nigte gang Griechenland von den Räubern, bestrafte die Ungerechtigkeit und beschützte die Unschuld. Besonders ward er ber Wohlthater seines Vaterlandes, indem er es von tem schändtichen Tribute befreiete, ben es ben Rre tenfern bringen mußte. Diefer Fürft zeigte, daß es ihm weniger barum zu thun war, mit einem Muthe zu glänzen, als benfelben Athen und gang Griechenland nütlich zu machen, in dem er den Wölkern den innern Frieden und seinen leichten gegenseitigen Berkehr sicherte. Alle tiese großen Dinge, beren Andenken ewig senn wird, machen indessen nur ten geringsten Theil seines Ruhmes aus, vergleicht man sie mit seinem Benehmen als Beherrscher von Denn was war Athen vor ibm? ein Staat ohne Gesetze mit einem zügellosen Bolke, wo Jeder die vorübergehende Gewalt mißbrauchte die ter Zufall ihm geboten, und emfig bamit beschäftigt war, das öffentliche Berderben ber beizuführen, und selbst alles Ungemach zu ertragen hatte, bas er Unbern zufügte. Bei dem Tode seines Baters fand Theseus die Unordnung und Berwirrung so groß, baß die Bürger den feindlichen Angriffen von Auffen und den Ausbrüchen ber Buth im Innern ausgesett, sich gegenseitig mißtrauend die Furcht im Berzen, das Schwert in ber hand, nie jum Genusse bes Friedens und der Ruhe kamen. Rein Eigenthum war sicher, kein Unsehen geachs tet, die Stärke das einzige Geset, das galt. Behe bem, ber, mas er befaß, nicht vertheibi= gen konnte! wohl Dem, der, was er fich angemaßt, behaupten konnte! oder vielmehr wa= ren Beide gleich elend, die Unterbrückten, weil sie kein Ende ihrer Leiden saben, Die Unterbrücker, weil die Gewaltthätigkeit, die sie gegen Undere übten, sie selbst bedrobete. Go fürch= tete einer ben Anbern, sogar ben, ber vor ihm zitterte, Sklave und Tyrann zugleich, und als Opferer unglücklicher als sein Schlachtopfer, bas wenigstens nichts mehr zu fürchten hatte. Aber unter Theseus trat Ordnung an die Stelle ber Vermirrung, Eintracht an die Stelle des Haders. Da er richtig erkannte, daß nichts die Zwietracht entferneu, und die Bürger unter einem gemeinschaftlichen Gesetze vereinen könnte,

so lange die Nation, auf bem Lande zerstreut, fast eben so viele Factionen, als Familien zählte, fing er damit an, bas gesammte Bolt in eine und dieselbe Stadt zu vereinen, die in furzer Beit fich zur blübenbften von Griechenland er: hob. Dann gab er ihm Gefete, benen er bie Volksouverainität und bas Recht, bas er auf alle Bürger ausbehnte, an ben öffentlichen Un: gelegenheiten Theil zu nehmen, zum Grunde legte; denn, was ihn betraf, so konnte er, weldes auch bie Regierungsform senn mochte, bie Herrschaft nicht verlieren, die ihm durch seine Tugenden gesichert war, und er wollte lieber bas Haupt einer freien und ftolzen Nation, als der Gebieter einer Beerde Sklaven senn. Die Athener ihrerseits, weit entfernt auf die Gewalt, die er behielt, eifersüchtig zu senn, wollten im Gegentheile, er moge bie unum: schränkte Gewalt, auf die er verzichtet hatte, von ihrem Vertrauen zum zweitenmat empfangen, in ber Ueberzeugung, bag es beffer für fie sey, von ihm, als von sich selbst abzuhängen. Da sab-man bas ausservrbentliche Schauspiel, einen Kunig, der wollte daß sein Bolt sich regiere, ein Bolt, bas seinen König bat, bie Regierung nicht aufzugeben; ein allmächtiges haupt in einer Republick, und die Freiheit un= ter der Monarchie. Auch waren diese Ansichten nicht eben die der meisten Fürsten, die ihre Bestimmung barin fanden, in behaglicher Rube von der Arbeit Anderer zu leben. Theseus hielt es für seine Pflicht, thätig zu senn für sein Bolt, und benen, die unter seinen Gesetzen lebten, den Frieden und das Glück zu fichern, sich aber die Unstrengungen und Gefahren vorzubehalten. So regierte er lange Zeit, ohne zur Behauptung seiner Macht weber auswärtiger Berbindung, noch fremden Beistandes zu bedürfen, hatte keine Bache, als fein Bolk, und feine Feinde, als die des Staates. Die Beis= heit und Milde seiner Regierung sind noch jest in unsern Gesetzen und Sitten zu erkennen." - So weit Isofrates.

## Sechzehnter Brief.

Den 8. September 1832

Gollen in einem politischen Kampfe, der Deutschland theilen konnte, Deutsche Frankreich uch anschließen, um mit seinem Beistande ju erlangen, was fie ohne tenselben nicht erlangen würden? Diese Frage bat unsere öffentlichen Blätter und Zeitfchriften viel beschäftigt, und von jedem mard fie beantwortet, wie es in seis nem Geiste und Interesse lag. Ben deutschen Regierungen ift hier wohl nicht die Robe, weil fie mit Frankreich and Gründen sich verbinten könnten, die dem Bolfe fremd find, und nur die Erhaltung und Befestigung ihrer Gelbste ffandigkeit zum Zwecke haben. In diesem Sinne hat Bignon die Frage gestellt, und seine Ent scheibung fiel zum Bortheile ber beutschen Fürffen aus, wie es der Vortheil Frankreichs will. Können: die einzelnen Staaten bes deutschen

Staatenbundes mit fremden Machten, die also nicht zu diesem Bunde gehören, nach Gefallen Berträge schließen, auch wenn biese bem Interesse bes Bundes entgegen find; verlegen fie dadurch feine der Berpflichtungen, die fie gegen den Gesammtstaat, den Staatenbund, bessen Glieber fie fich nennen, eingegangen haben; bann steht es ihnen frei, aus diesem Bunde zu tre= ten, selbst eine feindselige Stellung gegen: benselben anzunehmen. Das nun stände in offenbarem Wiberspruche mit bem weitesten Begriffe, den man sich von einem Staatenvereine ober Staatenbande machen kann. Auch wird keinem Staate, der zu einer wohlgeordneten Conföde ration dieser Art gehört, ein solches Recht zus gestanden; es wird ihm nicht einfallen, es andusprechen. Es tann, es darf ihm nicht zuge standen werden, soll der Bund ein gegliedertes Ganzes bilden und die Auflösung nicht in die Macht jedes einzelnen Staates gegeben senn. br. Bignon ist, was den deutschen Staatenbund betrifft, nicht unserer Meinung, und will den Gliebern dieses Bundes die Befugniß: zugestehen, mit Frankreich sich zu verbinden.

Man begreift, aus welchen Gründen Dr. Big non Dieser Meinung ift. Gesetzt aber, es gie lange ihm, mit diplomatischer Gewandtheit den Staaten bes, allerdings seltsam geglieberten und menig verbundenen, Staatenvereins aus unbe stimmten Ausbrücken von Urfunden und Ber trägen das ihnen gegebene Recht herauszudenteln; bobe es dann nicht den Zweck bes Bundes, und so ben Bund selbst auf? Wir aber be greifen nicht, wie er aus bem beutschen Staats rechte ein Recht ableiten mag, bas felten burch 'das Recht entschieden wird. Wer kann besser, als er, der viel erfahrne Mann, der den Buch staben und das Leben zu würdigen versteht, wer kann besser wissen, daß die Ereignisse sich nicht nach bem tobten Inhalte des geschriebenen Wortes, sondern nach der lebendigen Kraft ge stalten, die in den Staaten und den Bölfern wirkt? Deutschland mar ein teutsches Reich; es war es nach bem Buchstaben bes geschriebenen Rechtes und in der That. Wir sahen es unter Der Rheinbund trat ins Leben; was führte seinen schnellen Tod herbei? Wir ten nen die Uebel, an denen die Staaten sterben;

wir wissen, was sie blühend erhebt, ihren Berfall bereitet, und ihren Untergang unvermeiblich macht. Was bas beutsche Reich, was den Rheinbund aufgelöset hat, wird Dem der deutsche Bund-widerstehen? Das Steigen und Fallen, das Aufleben und Absterben der Staaten, die Bundniffe und Wertrage, die sie vers einen und icheiben, find tein Commentar ju geschriebenen Urkunden und Gesetzen. Es giebt ein Gesetz, das höher steht, als alle politische Beisheit, nämlich bie Macht ter Umstände, das Gesetz ber Noth. Da Napoleon gegen Rußland zog, schloß sich bas übrige Festland von Europa verbündet seinem Zuge an: da er aus Rußland fam, rückte ihm das ganze verbundete Europa feindlich in Frankreich nach. Gelbst die Beschütten des rheinischen Bundes kehrten die Waffen gegen ihren Beschützer. Das war nicht geschriebenes Recht, nicht nach dem Buchstaben und Geiste geschlossener Bertrage. Diese hatten sich aufgelöset, wie sie fich gestaltet hatten. Die tiplomatische Kunst hat gewöhnlich nur die Entscheidungen der Kriegetunst in üblicher Form auf das Papier zu brin-

gen, sie ist im Nachzuge bes schreibenden Saupt: quartiers ber heere. Wie bas Glück ber Baf: fen den Ausspruch thut; so wird dieser diplomatisch protokollirt. Die Schwäche sieht bescheiben zu, wo die Stärke eine Löwentheilung macht. Wenn ber gemeine Menschenverstand sich mit dem trivialen Wahlspruche hift: Noth kennt nicht Gebot; dann weiß die vornehme Politik aus der Noth selbst eine Tugend zu machen. Der glückliche Besit stütt sich auf Mit mehr das historische Recht, wie er sagt. Wahrheit wurde er sagen, auf ben Besit; denn in ihm liegt sein ganzes Glück, und in diesem Glucke auch sein Recht. Das historischt Recht, ober vielmehr ber Besit, ist ein guter Boben, auf ben sich bauen läßt; boch mußman ficher senn, ihn zu behaupten, wozu er freilich selbst schon die Mittel giebt. Bom Rechte follte man aber hier nicht reden, weil die Ge schichte und bas Recht in feiner so naben Berwandtschaft stehen. Macht die Geschichte bas Recht; bann darf man ja nur die Geschichte machen, um' bas Recht in ihrem Gefolge nach zuführen, und um das historische Recht zu ans

dern, audert man die historie. Go hat es sich immer gemacht, wenn man es auch, aus guten Gründen, gerade nicht eingestehen will, und die Anhänger des historischen Rechts find nicht so einfältig, wie der Grundsat, auf den sie bauen. In dem historischen Rechte liegt ein Widerspruch; allein der glückliche Besitz ist halt= bar und besser, als das Recht. Kann tieses sich nicht historisch machen; dann bleibt es eine Idee; historisch geworden, ist es Besit, und als solcher glücklich, weil das Recht ohne Be= sitz ewig ein unglückliches bleibt. Bon soge= nannten Rechten wird bemnach auch im Staats= rechte wohl häufig die Rede seyn; man wird aber auch hier unter bem Rechte das Bermos gen, ober den Befit, zu verstehen haben, wenn man sich nicht mit falschen Vorstellungen und trügerischen Schlüssen täuschen will. - Vom deutschen Bunde und seinem öffentlichen Rechte dürfte das vorzüglich gelten; denn in ihm find die Kräfte sehr ungleich, und das eigentliche Recht das sich geltend zu machen weiß, ist toch die Kraft; und dieses Recht wird auch,

ohne Zweifel, das Loos von Deutschland ents scheidend bestimmen.

Sollen nun, um auf unsere Aufgabe ju: ruct zu kommen, sollen in einem Streite, ber Deutschland entzweien kounte, Deutsche. Frank reich sich anschließen, um burch seinen Beistand zu erlangen, was sie ohne ihn nicht erlangen Bei dieser Frage wäre also vom würden? Bolke, und nicht von den Regierungen, die Auch in Beziehung auf das Bolf burfte es eine müßige Frage senn, weil die Antwort wie sie immer ausfallen mag, die Handlung Derer, die sie betrifft, nicht bestimmen wird. Da einem wilden Stamme in Amerika der Un: trag gemacht ward, die Erde zu verlassen, die er von seinen Eltern überkommen hatte, sprach das Haupt desselben: "Können wir zu den Ge beinen unserer Eltern sagen: Stehet auf und folget uns?" Go sagt kein gebildeter europäischer Die eigenen Gebeine machen ihm Stamm. so viele Gorgen, daß er an die der Bäter nicht benken kann. Baterland und Baterlandsliebe! Was ware bei uns nicht eitler; leerer Wort:

fram geworden! Die Schönrednerei hat die Worte wie Mumien erhalten, ba ber Begriff, das Gefühl, die sie einst beseelten, schon lange gestorben sind. Ja, es ist hart, die Erde zu verlassen, in der die Gebeine unserer Bater ruhen; wo die erste Freude des Lebens uns gelächelt, das Ange den ersten Strahl des Sonnenlichts getrunken, das Ohr den ersten Laut der Liebe vernommen hat. Es ist hart, den Schau= plat der Spiele unserer Kindheit, wo die ersten Hoffnungen bes Daseins freundlich uns ans sprachen, wo die junge Kraft zuerst fich versuchte, wo unsere Verwandten und Freunde wohnen, unsere Jugendträume heimisch sind, gegen die Fremde zu vertauschen. Allein, eben weil es hart ist, muß den Menschen noch Harteres drängen und drücken, bis er zu dem Harten kich entschließen kann. Ihr sagt zu dem Unglücklichen, der Alkes aufgiebt, was dem Menschen theuer ist, der Alles verläßt, was. ihmwerth geworden war, sich von Allem trennt, an was ihn die Bande der Gewohnheit fesseln: Bie? Entarteter, so liebst Du Dein Baterland, daß Du kein Bedenken trägst, es aufzugeben

gegen die feindliche Fremde, die befannte, be: freundete Heimath gegen ein fernes Land, das Dir nichts ist, und erst etwas werben muß, wenn Dein Dasein Wurzeln in ihm geschlagen bat? — Ihr habt Recht; allein wer trägt die Schuld, daß es dahin kam? Es gab Bolker, benen die Berbannung die harteste Strafe war; den Tod selbst fanden sie nicht so grausam, wie die Landesverweisung. Sie hatten ein Vaterland, und weil sie eines hatten, hingen sie ihm mit Liebe an. Jest sehen wir Familien zu Taufenden dem Lande entflieben, das ihr Baterland heißt, und mit sehnsüchtigem Blicke und freudigen Bergens über stürmischer See, auf langer gefahrvoller Fahrt, das Land in der Ferne suchen, das ihnen das Baterland ersetzen, ihnen Vaterland werden soll. Der Augenblick, in dem ihr flüchtiger Fuß den beimischen Boden zum letztenmale betritt, scheint ihnen der freudigste, als sen es ein Angenblick der Erlösung, ein Augenblick, der ihren erstorbenen Hoffnungen neues Leben giebt. Deutsche bas bentsche Land in solcher Stimmung verlassen sab, wie sie Weib und Rind zu

Schiffe brachten, als gelte es, sie aus bringen= ber Gefahr zu retten; bem mußte bas Berg vor Wehmuth bluten. Ich habe es geseben. So lieben fie ihr Baterland, die Entarteten! Läßt sich die Liebe als eine Pflicht gebieten? Liebt der Mensch, weil es ihm befohlen wird? So weit hat es die Kunst zu regieren noch nicht gebracht, daß sie über des Menschen Reigung verfügen könnte. Sie hat es weit ge= bracht in mancher Unnatur; doch die Natur fügt sich ihrer Herrschaft nicht. Liebe, Haß, Neigung und Widerwillen werden durch kei= nen Befehl, durch keinen Beweiß erzeugt; man muß sie fühlen, um ihrem Antriebe zu folgen. In einem leeren Herzen kann man sagen: Liebe! allein mit demselben Erfolge, mit welchem man zu einem Kranken sagt, er solle sich wohlbefinden. Rur Hartes, Grau= sames, Ungeheueres kann den Menschen zwin= gen, den vaterländischen Boden zu verlassen, den ihm so Vieles theuer macht. Auch war es immer eine harte, grausame, ungeheuere Zeit, die ihn zu dem Entschlusse brachte, die Heimath legen die Fremde zu vertauschen, eine Zeitblus

tigen Bürgerzwistes, schwerer Tyrannei, religibsen oder politischen Fanatismus. Richts ent stellt die Natur des Menschen gräßlicher, und verzerrt das Bild ber Gottheit, das zu seyn er fich rühmt, mehr zur teufelischen Frage, als wilder Aberglaube, ber ben Glauben, die Mei nung, die Ueberzengung gestalten und beherr: schen will. Diese Furie, die der Wahn als eine Beilige verehrt, hat Spanien entvölkert, Frankreich seine fleißigsten Kinder geraubt, bie Engländer nach der neuen Welt vertrieben, und Deutschland mit Perwüstung und Mord erfüllt. Und eine solche schwere Zeit sollte wieder über uns gekommen seyn, eine Zeit harter Tyrannei, blutigen Habers, fanatischer Berfolgung? Fragt in den Seestädten nach, wo sich deutsche Flücht: linge in dichten Saufen sammeln, um, mit den Trümmern ihrer Habe, dem Baterlande, als lodere es hinter ihnen in hellen Flammen auf, eilend zu entfliehen. Ja, für den böhern, bei sern Menschen giebt es noch etwas Süberes und Bessers, als das irdische Gut, das ihm das Glück geben oder nehmen kann, den Glau: ben nämlich, die Ueberzeugung; und er hat tein Vaterland, wo er nicht biesem Glauben, bieser Ueberzeugung folgen barf. Für Dieses bochfte Gut, für Religion und Freiheit, verläßt er bas Land seiner Geburt, bas Land seiner Bater; und bieses Land, welches ihm bas höchste Gut versagt, bas es gewähren, aber nicht ver= fagen, schützen, aber nicht anfeinden follte, die= ses Land soll er lieben, weil es sich fein Bater= land nennt, wenn es anch keine väterliche Ge= finnung für ihn hat! Seid Bater, und ihr werdet ber kindlichen Gefühle bes Bolkes ficher senn! Kann ber Bürger in bie unnatürliche Lage kommen, sein Vaterland gegen bie Frembe aufängeben; könnte er dann nicht ber weniger unnatürlichen Bersuchung unterliegen, die Frembe zu seinem Beistande in die Heimath zu rufen? Es ist unnatürlich, ich gestehe es; allein nur Unnatürliches, kann das Unnatürliche erzeugen. Wir fühlen uns durch das Berwandte angezo= gen, befreunden nns mit den Gespielen unserer Kindheit und Jugend, mit Sprache, Sitte, Lebensweise, welche unsere Sprache, Sitte und Lebensweise und die unserer Eltern, unserer Geliebten find : tausend Bande feffeln uns burch

füße Angewöhnung an bas Leben in ber Dei math, wie es ihre Bewohner leben. Was ge hört bazu, um diese taufend Bante, durch bie wir uns so gern gefesselt seben, aufjulöjen, um uns zu bestimmen, bem Befreundeten ju entsagen, das Verwandte zu verleugnen, und uns dem Unbefannten, dem Fremden hinzuge ben? Und was dazu gehört, das muß gesche ben senn, ebe ber Mensch sich zu bem unnatur lichen Entschlusse versteht, bas Baterland für das Ausland aufzugeben, und fich mit dem Fremden zu befreunden. Ihr habt gut rufen: Traue nicht: fürchte bie Griechen, selbst wenn fie Geschenke bringen! Wir wissen bas wohl; allein sollen uns die Trojaner, die nur Geschenft fordern, willtommener seyn, als die Griechen, wenn sie Geschenke bringen? Gollen wir die Sand füffen, die uns mißhandelt, weil sie eine verwandte ist, und die fremde zurückstoßen, die uns Hülfe reicht? Wie? Gebietet die Berwandtschaft, die Mißhandlung geduldig zu er: tragen, und erlaubt zugleich, sie auszuüben? Babe es dort ein Recht, das Bose zu vollbrin: gen, und hier eine Pflicht, sich ihm zu unter: werfen? Diese Theitung ware mehr als eine Löwentheilung, und weit schlimmer, schlüge sie auch nicht aus der Art. Göthe sagt in seinem Faust, der so schweren Ernst unter leichstem Scherze verbirgt, das sicherste Zeichen hoher Genialität und vollendeter Bildung:

Man kann nicht stets bas Fremde meiden, Das Gute liegt uns oft so fern. Ein echter deutscher Mann mag keinen Franzen leiden, Doch ihre Weine trinkt er gern.

Auch französische Institutionen mag der echte Deutsche lieben, wenn er noch für etwas mehr Geschmack hat, als für den Wein. Fragt die Bewohner des linken Rheinusers, od sie sich mit den Franzosen mehr verdrüdert fühlen, als mit ihren Brüdern, den Deutschen? Dann aber, wenn sie Euch sagten, wer ihrem Perzen am nächsten ist, dann fragt sie auch, od sie sich zurücksehnen nach heimlicher Justiz, geschriebenem Versahren, administrativer Gerechtigkeitspstege, aristokratischem Dünkel, Beamztenhärte und andern deutschen Köstlichkeiten, die man geschmackvoll sinden soll, um ein echzter Deutscher zu heißen, und sie werden eben so entschieden und bestimmt antworten, daß die

Geschenke ber Danaer boch nicht zu verschmit ben sind. Die Regierungen haben fast allgemein das unglückselige Vorurtheil, Alles befeh: ten, Alles erzwingen zu können; und mit einer hohen, höchsten und allerhöchsten Berfügung ist, wie sie meinen, jedem Mißbrauche begegnet, ber Gehorsam gesichert, die Sache abgethan. Alchtung, Liebe, Bertrauer find Rebendinge, die man sich wohl als eine Huldigung, bie fich von selbst versteht, gefatten läßt, aber nicht zu verdienen braucht. Darum aber bat auch jest fast nichts mehr im Staate haltung und Sicherheit, und Alles drobt, unzuverlässig und unzusammenhängend auseinander zu fallen. Man erzwingt wohl Reverenzen und Sande falten; allein, wenn ber Glaube und die Unbacht fehlen, weder Berehrung, noch Gebet Darum hören auch die Reverenzen und bas Händefalten auf, sobald man die Zwangemit tel dazu nicht mehr hat. So zeigt es sich auch in der That, und man darf sich darüber nicht wundern, moht aber über bas Erstaunen ber Gewalt, die mit Befremden bemerkt, daß ste sich durch leere Ceremonieen hatte täuschen

lassen, bie sie boch für ben Austruck aufrich= tiger Gefinnung: zu nehmen bereit gewesen mar. Man mußte bemnach ber Regierungskunst noch eine andere Unterlage geben, als Gewalt, wenn man von dem Bolke mehr als Gehorsam verlangen sollte. Der Unterwürfigkeit ist man allerdings gewiß, so lange man bie Mittel zu untermerfen bat; geben biefe aus, bann mare es Thorheit, auf jene zu zählen. Liebe aber, Achtung, Ergebung, Unhänglichkeit und Treue wollen verdient senn, und lassen sich weder befehlen, noch erzwingen. Goll ber Deutsche darum sein Vaterland, lieben, dann darf man et ihm nur liebenswürdig machen. Auf eine andere Beise türfte es schwerlich zu Stande zu bringen senn. Deutschlands Unglück haben weber seine Fürsten, noch seine Bolter, fich vorzuwerfen, aber ju bugen. Seine politische Gestaltung und Glie= derung ist nicht ihr Werk, und boch die Ursache ihres Unvermögens und ihrer Unfalle. Bei aller Kraft ist Deutschkand schwach, bei allen Borjügen ohne äußere Uchtung, bei allen Bulfs= quellen ohne Bermögen, bei aller Bildung ohne Ansehen und Ginfluß. Wir leben so febr von Erinnerungen, daß wir auf die Größe ftol; find, zu der unsere Bater einst sich vor einem Jahrtausende erhoben hatten. Unser Abelestol; weiß sich für die Demüthigung, aller Welt unterthan zu senn, mit der glorreichen Erinne rung zu trösten, daß wir früher aller Welt Beberrscher gaben. Unsere Bater und ihre Fürsten haben es nicht verschuldet, daß wir dem Aus: lande dienstbar sind; daß wir im Kriege bie Quartiere, Lager und Schlachtfelber geben. im Frieden aber die Entschädigungs = und Aus: gleichungsmasse bilden; daß wir säcularisit, mediatisirt, und oft auch thrannisirt werden, ohne baß wir eben Sclaven wären, ober Tyran: nen hatten. Deutschland ist bem Thiere bes Lucius zu vergleichen, sein ganzes Unglück liegt in seiner äußern Gestaltung. Wie bieses, besitzen wir alle Vorzüge und Tugenden, die Ansehen und Ueberlegenheit geben, und tragen doch die Last der Berachtung und Erniedrigung. Das Thier bes Lucius war ein Mensch, burch Zauberei verwandelt; es war ein ausgezeichneter, ein vorzüglicher Mensch, hatte alle Gesinnun: gen und Gefühle eines solchen, und mußte doch

in seiner thierischen Gestalt, thierische Behand= lung erdulden. Die Lasten wurden ihm ohne Schonung aufgebürdet; und wo die Kraft ober die Reigung, sie zu tragen, fehlte, ba trat Mißhandlung vermittelnd ein, erhöhete bort die Kraft, und ersette hier die Reigung. Was war Deutschland? was ist es? was könnte es senn? was wird es senn, vielleicht nach hun= dert, vielleicht schon nach fünfzig Jahren? Ich finde in ihm alle Mittel des Wohlstandes, des Glückes, der Freiheit und Zufriedenheit, alle Mittel, nur nicht den Zweck. Im Bunde wiele Glieder, die Glieder mit wohlvertheilten Rechten, bei wenigen nur die Macht, die gerade nicht des Bundes ist. Der Wille kann nach dem Guten streben, das Unvermögen zu dem Bosen führen. Es giebt feine Macht in Europa die so manigfaltige Elemente der Kraft in sich trüge, keine, die weniger fähig ware, sie zu ent= wickeln und zu gebrauchen, keine, die, im Gefühle ihrer Stärke und ihres Werthes, weniger vermöchte und weniger galte. Wo gabe es ein besteres, fleißigeres, treueres Bolk, so gebildet, besonnen, redlich und muthvoll? Welches Volk

tonnte sich besserer Fürsten erfreuen? Und bas Bolt und die Fürsten kennen fich, verstehen sich möchten sich nähern, verständigen, und es ist, als sprächen sie nicht dieselbe Sprache, als senen fie sich, bei alter, langer Bekanntschaft, fremt. Es ist ein unerschöpflicher Lebensstoff in dem Volke, ohne daß es recht zum Leben gelangen kann. Gs ist mit Ueberfluß gesegnet, und ber Ueberfluß läßt es Mangel leiden, und die Quellen feines Reichthums verewigen seine Ar: muth. Ein braves, biederes Volf mit guten Fürsten, und keine Rationalkraft und keine Fürstenmacht! Die übergroße Mannigfaltigfeit täßt es nicht zur Einheit, der übergroße Reich thum nicht zum Gebrauche beffelben kommen. Was daraus werden soll? ans dieser verwor: renen. Ordnung, aus dieser Feindschaft ohne Baß, aus dieser Freundschaft ohne Liebe, aus dieser Schwäche voll Kraft, aus dieser gespaltenen geviertheilten, ungebundenen Berbindung, aus diesem Widerstreite, aus dieser Anarchie be freundeter, zusammenstimmender Elemente? Id weiß es nicht; aber das weiß ich, wozu Anarchie führt und führen muß. Das weiß ich, welches das Schicksal von Staaten und Wötkern ist und seyn muß, die, in der Nähe gestalteter, mächtiger Staaten, nach einer Gestaltung ringen. Aus diesem Labyrinthe kenne ich keinen Ausgang, und ich sehe mich vergebens nach der freundlischen Ariadne um, die dem Verirrten einen leitenden Faden reicht.

Das arme, gute Thier des Lucins! Es ist ein verwandelter Mensch, ein tüchtiger, verskändiger Mensch, und sogar ein Schriftsteller; allein in seiner unglücklichen Gestalt, in die er verzaubert worden war, sindet er, bei allen Aussprüchen auf Theilnahme, Achtung und Glück nur Härte, Berachtung und Mißgeschick. Der Mensch denkt, fühlt in ihm, ohne daß er seine Gedanken und Gefühle auszusprechen, mitzutheilen vermag. Er fühlt sich als Mensch, und den Menschen ist er ein Thier. Schreckliches Loos! Und das ganze. Unglücklichen Gestalt!

Ja, wenn diese Verzauberung nicht wäre, diese unselige Verwandlung! Und welche Macht könnte diesen Zauber von mehr als einem Jahrstausende lösen?

In den ersten Jahren der französischen Revolution, die so viel zu denken gab, und so wenig verstanden ward, hatte ich den Einfall den Widerstreit der Prinzipien und Elemente, aus dem der Kampf hervorging, bramatisch darzustellen und bildlich zu versinnlichen, und wählte bazu Shakspeare's König Lear, den ich travestierte, ein heiterer Scherz, ber einen tiefen Ernst verbarg. Der König Lear vertrat das Königthum, das, schwach und müde, sich der Gorgen und Beschwerden des Regierens entschlagen möchte. Regan, Goneril und Cordelia, die Töchter Lear's unter die er sein Reich zu vertheilen gedenkt, vertraten den Adel, die Geistlichkeit und das Wolk. Es macht sich nun Alles, wie in dem unsterblichen Der König Werke des brittischen Meisters. will wissen, in welchem Grade die Töchter ihn lieben, um diese Liebe bei der Theilung zu loh: nen. Ich habe einen Auszug meines Lear's in einem andern Werke mitgetheilt ") und

<sup>-\*)</sup> Das Merkwürdigste aus meinem Leben und ans meiner Beit. Erster Band. Ich muß hier be-

will den Leser nicht durch Wiederholung des schon Gesagten ermüden. Ich muß gestehen, daß der heitere und bedeutungsvolle Scherz mich sehr vergnügt hat, und daß ich die Gleichgültigsteit bedauere, mit der ich die Arbeit untergehen ließ.

Dem König, der wissen will, was er von der Liebe und Ergebung seiner Töchter zu er= warten habe, antwortet, unter Anderem, Res gan:

"Das alte gute Recht, das die Geschichte lehrt,
"Ist, daß der Bauer giebt, der Adel nimmt und zehrt.
"Das ist der feste Grund, auf dem die Ordnung sieht,
"Und die mit diesem Grund auch sicher untergeht.
"Wer keinen Stammbaum produziren kann,
"Ist, wer er immer sen, ein schlechter Mann.
"Bas unsere Lieb' betrifft zu eurem Königthum,
"So grenzt sie saft an die für's Privilegium.
"Schüzt Eure Majestät nur und und unsere Rechte,
"Dann, will er weiter nichts, sind wir des Königs Knechte.

### Goneril spricht:

"Erhabenster Papa, was ich will, das ist wenig, "Das Erste nach mir selbst ist — Gott, und dann der König. "Für sette Pfründen und Präbenden "Gebent" den Himmel ich zu spenden.

merken, daß die Schrift, so-wie sie erschienen ist, in manchen Stellen verändert oder verstümmelt worden.

"Den Bechset auf die andre Belt"Bab ich für diese ausgestellt.

Corbelia aber antwortet:

"Ich kenne meine Pflicht, doch kenn' ich auch mein Recht: "Ich bin des Baters Kind, und nicht der Schwestern Knicht, "Richt länger bulde ich, den harten Uebermuth "Ihr Pochen auf Geburt und auf ein bestres Blut.

Auf ahnliche Weise ist die pretische Posse bis an's Ende burchgeführt. Der alte gute Si: nig, der fich dem füßen Geschwäße seiner beiben ränkevollen Töchter hingibt, und die gute und wahre Cordelia enterbt und verflucht, theilt sein Reich unter Regan und Goneril. Die treue, aufrichtige Corbelia, von ihrem könig: lichen Bater verstoßen, enterbt, verflucht, folgt dem Könige von Frankreich, der sie, auch ohne Mitgift, ohne Ausstattung und Erbtheil, ihrer Tugenden und Vorzäge wegen, zur Gemahlin nimmt. Sie folgt ihm nach Frankreich! Wer darf fie darum tadeln, daß sie Bater und Baterland, Bermandte und Bekannte und in die Fremde zieht, die ihr Deimath und Baterland zu werden, ihr Eltern, Berwandte und Freunde zu ersetzen verspricht? Und ihr fragt, ob das treue und ergebene, aber

verkannte und verftoßene Bolt, Beiffand, Sulfe, Rettung von bem Auslande wünschen, annehmen darf. Barum verftoßet, enterbet ihr bie gute Corbelia? Es liegt eine furchtbare Weissagung in diesem Lear, wenn man, wie ich gethan, au die Stelle ber Personen, Stande sest. Der König, von seinen Töchtern Gones ril und Regan getäuscht, betrogen, mighan= delt, stirbt in wahnfinniger Berzweiflung. Die eble Corbelia kommt aus Frankreich, um den unglücklichen Bater zu retten; zu spat. Die ungeheure Berblendung bes Königs hat die Megaren, seine Töchter, mit seinem eigenen Blute genährt und groß gezogen; bie ichenglichke Unnatur fiegt, die Tugend wird geopfert. Auch das liegt im Gange ber Natur. Der Beiftand und Gehülfe von Goneril und Regan, ihr Schmeichler, Berführer und Berrather, ist Edmund, ein Bastard - hört ihr? - ein Bastard, ber ehrlich feinem Stande und unehrlich allen Ständen angehört. Er ist im= mer mit bem Glucke, seines eigenen Gluck we= gen, halt es mit bem Stärkern, um es felbst durch ihn zu werben, erklärt sich für ben Gie=

ger, um burch ihn ben Sieg bavon zu tragen wählt unbedenklich als das beste Mittel, was am sichersten zum Ziele führt. heuchlerischer Anbeter ber beiden Weiber, die im Besiche ber Macht und des Reichthums find, opfert er ih nen Alles, Ehre, Gewissen, wird zum Berrather an Vater, Bruder und König, verrath die Weis ber selbst, mit denen er im Chebruche lebt, siegt, ist glücklich im Siege und stürzt von der Soh seines Glücks, wie von unsichtbarer Hand ge troffen, in den tiefsten Abgrund von Schande und Elend herab, erkannt, entlarvt, mit ber schrecklichen Ueberzeugung, daß er alle seine Berbrechen nur zu seinem eigenen Berberben in ehrlichem Das Ungeheuer fällt gehäuft. Zweikampfe mit seinem Bruder, beffen Unter gang es geschworen hatte. Kent und Glo ster, Freunde des Königs, von tiesem verkannt und mißhandelt, in seiner Macht und Größe, weil sie den tugendhaften Muth gehabt, wahr zu senn, folgen ihrem unglücklichen Monarchen in das Elend, seine einzigen mahren Freunde. da die Falschen, die Schmeichler, ihn verlassen mit seinem Glücke und seiner Macht; theilen

mit ihm alle Noth, Entbehrungen und Miß= handlungen, um ihm beizustehen, ihn zu tro= sten, zu retten.

Es ist eine furchtbare Schicksalstragodie, dieser Lear; das Schicksal hat sie mit bluti= ger hand in die Weltgeschichte geschrieben; aber wer versteht die Weltgeschichte ju lesen? Berständen sie es, murde das Schicksal noch bie Rollen schreiben, die sie spielen? Ein schreckli= des Spiel! Zweimal ward das inhaltschwere Drama unter unsern Augen in Frankreich auf= geführt. Run, ba es zu Ende war, stanben sie verdrießlich von ihren Sitzen auf, meinten das sen ein schlechtes Stück, welches die Polis zei verbieten muffe, bamit es die Herrschaften nicht weiter ennunire. Ja, wenn es sich verbie= ten ließe! Das Schicksal sett die Borstellung fort, und die in der Weltgeschichte nichts ge= lernt, spielen ihre Rolle weiter bis zum Schlusse des fünften Aktes. Da Le ar Herrschaft, Macht, Reichthum und den Berstand verloren, ward er Warum muß Jeder erst verlieren um weise. zu lernen, wie man verliert und erhält, wenn nichts mehr zu verlieren und zu erhalten ist?

Hätte Lear als König begriffen, was er bes griff, da er nicht mehr König war, dann wäre er es geblieben. In seinem Wahnsinn spricht er, wie Edgar sagt, Vernunft im Wahnsinn:

Und ein Bettler läuft vor dem Hunde? Da hast Du das große Bild ber herrschergewalt vor Augen. Dem hund im Amte gehorcht man. Du Schuft von Büttel! Fort die blutige Hand! Was peitschest Du die Hure? Geisle du Den eigenen Ruden! Dir gelüftet beiß, Sie bagu zu gebrauchen, wofür bu Sie peitschest. hängt der Buchrer nicht ben Dieb? Durch Lumpen scheint der kleine Fehler durch; Ein Pela, ein Amtegewand vertleibet Alles. Beschlagt die Sünde nur mit Gold, und obne Den Schuld'gen zu verlegen, bricht fogleich Die starte Lange ber Gerechtigteit; Hallt das Bergehn in Lumpen, und ein Strophalm Durchbohrt's. Es fündigt Riemand! Niemand, sag ich Ich will's vertheid'gen; glaube mir's mein Freund, Der du die Macht, das Arfehen haft, die Lippe Des Klägers zu versiegeln. Nimm die Brille! Und wie ein armlicher Politiker Sib bir ben Schein, als fabst bur bas, mas bu Doch niemalis siebst!

## Siebenzehnter Brief.

Den 20. September 1832.

Es ist in der That ein eigenes seltsames Wesen, dieses Ding, das wir Deutschland nen= nen, allenthalben und nirgends zu finden, eine vielgestaltige Einheit und eine Einheit voll Biderspruch, eine wunderbare Berwirrung, die in Ordnung fortbesteht. Das find gesuchte Untithesen, wird man sagen, in denen mehr verunglückter Wit, als Wahrheit, liegt. 3ch wünsche selbst, dem möge so senn, und der verunglückte Wit, ber auf meine Rechnung kame, thate meiner Eigenliebe nicht so weh, als die unglückliche Wahrheit meinem Herzen thut, das warm und innig für dieses liebe Deutsch= land schlägt. Geben die Worte eine Autithese; dann ist sie wenigstens nicht gesucht, weil die Sache selbst eine Antithese ist. Es könnte, es sollte Manches anders und besser senn; allein

Werke betheiligt glauben, Rücksicht nehmen. · Mit allgemeinen Unsichten und Vorschriften ist unsere Weisheit bald fertig, und wir haben Grundsätze, Theorien und Systeme für Allee bei ber Hand. Allein in ber Ratur giebt es nichts Allgemeines, als inwieweit man bas Be fondere mit den gemeinschaftlichen Merkmalen jusammenfaßt, und Alles Generalifiren ift, in ber Regel, ein Mord, ober eine Verstümmelung des Einzelnen. Das Leben und die Freiheit bestehen aber gerade in der Beachtung bes Ginzelnen, und ein Erzieber, ein Arzt, ein Rich ter, ber nicht zu individualistren weiß, verziehl feindet das Ceben an, und verfälscht die Gerech tigkeit. Wir stellen mit Fertigkeit das Muftet eines Fürsten auf, und doch würde es kaum für zwei Staaten passen. Alleranber ftarb mit der Geele eines Titus am gebrochenen Bergen, weil er erft seine Lage, und dann fic selbst verkannt hatte. Rußland fann keinen Titus brauchen; das Reich fordert Charat: tere, wie Peter I, welche die vornehmen Stro ligen, wie dieser die gemeinen, zu behandeln wissen. Man regiert nicht Rußland, Frank

reich und England mit berselben Runft. Was bort natte, forderte, konnte hier ichaben, binbern. Der Füeft, felbft ber tüchtigfte, regiert nicht allein: der weit mächtigere Mitregent ist ber Stand bes Reichs, die Natur ber Dinge, die Macht der Ereignisse, die ben Menschen mehr führen, als er fie führt. Rufland fann Fürsten haben, die den Frieden lieben und mild und mäßig find; die Regierung bleibt umfich= greifend, eroberungesüchtig und hart, weil die Macht der Dinge stärker ist, als der Mensch. Die vielfältig ward die innere Politik Dest: reichs getadelt, die Jeder von seinem Stand: punkte aus richten zu können glaubte! Mander fand es, in seiner liberalen Stimmung' höchst tadelnswerth, daß sich ein östreichischer Staatsfanzler nicht wie ein Mitglied des nord= amerikanischen Congresses benahm!

Wer auf die Macht der Dinge, den Chaztakter der Zeit, der sie zu dieser bestimmten Zeit macht, keine Rücksicht nimmt; wer sich bei seinem Streben und Handeln im Allgemeisnen hält, Menschen und Bölker, wenn ich mich so ausdrücken darf, nicht zu individualisiren

weiß; der wird, wie der Erzieher, ter Arzt und der Richter in gleichem Falle, erfolglos, wenn nicht gar verderblich wirken. Daher wohl auch bie größ: ten Frrungen und Berirrungen ber Staatsfunft unserer Beit, die, eine emfige Penelope, ben Sag bindurch bas kunstreiche Gewebe fertigt, bas die Macht ber Dinge, wie sie nun einmal bestehen, in der Nacht wieder auflöset und zer ftort. Welchen Täuschungen hat sich die Staats: kunst nicht allein in den letzten dreißig Jahren bingegeben! Bon solchen Tauschungen ift frei: lich nicht die Rede, als verständen sie sich von selbst, und burften nur ben Wegnern zugerech net werden. Es ist wahrhaft erbaulich, die Geschichte nachzulesen, und bei tem nächsten, besten diplomatischen Actenstücke einen Augen: blick zu verweilen. In dem Pariser Frieden der am 30. Mai 1814 abgeschlossen ward, heißt es unter Anderm: "Um ben langen Erschütterungen Europa's und dem Unglücke bet Bölker durch einen bleibenden Frieden ein End zu machen, ber in seinen Stipulationen in Bürgschaft seiner Dauer trägt, und weil Frank reich sich wieder unter die paterliche Regierun

seiner Könige begeben hat, und so ber Welt ein Unterpfand ber Sicherheit und Festigkeit bietet;" und ehe ein Jahr verging, mar ber dauerhafte Friede und das väterliche Regiment der Könige, mit seinem Unterpfande ber Sicher= heit und Festigkeit, zu Ende, und ben 20. November 1815 ward, zu demselben Zwecke, ein neuer Pariser Vertrag geschlossen; allein das Unglück der Bölker und die unruhige Bewegung die durch Europa ging, währte noch immer fort. War die Constitution der Cortes gebrechlicher und vergänglicher? Und wie viel ward nicht von ihrer Gebrechlichkeit und Vergänglichkeit gesprochen! Was nun die Befestigung bes Glückes der europäischen Bölker und ihre Beruhigung betrifft; so scheint die Aufgabe bis auf den heutigen Tag noch nicht befriedigend gelöset zu senn.

Wenn ich glaube, daß manche Regierung mit Unrecht und Unverstand getadelt wird, weil sie nicht allgemeinen Ansichten und Grundsätzen solgt, die sich gründlich durchführen und beweisen lassen, aber nun gerade für den gegebenen Fall, für das bestimmte Volk in der bestimmten Lage

nicht paffen: bann will ich damit nicht fagen, sie sen überhaupt fehlerfrei. Ich lobe sie nur, weil sie ihre Stellung und ihren Standpunct erkennt, und fich von glanzenden Theorien nicht tauschen läßt, die sich so leicht machen lassen, als sie schwer mit Erfolg anzuwenden sind. Joseph II hat es erfahren, was der beste Wille, ber fich bas Wahre und Rechte zur Auf: gabe gemacht hat, erreicht, wenn er nicht auch bie rechte Zeit bazu mählt. Gerabe daß ge wisse Regierungen zu individualistren ihre eigene Stellung so gut erkennen und der Richtung folgen, die burch sie vorgezeichnet ift, giebt Zeugniß für ihre Ginsicht. Dagegen ließe sich vielleicht behaupten, sie individnalisirten oft ju viel, hatten nur bas Besondere im Auge, und stellten es mit bem Allgemeinen nicht genug zusammen, würden baburch einseitig unb begingen, in solcher Einfeitigkeit befangen, viele Fehler. Rein Staat steht mehr allein und vermag auch nicht, eine eigene Richtung, auf die andere Staaten keinen Ginfluß hatten, zu verfolgen. Go wie jedes Volt, jeder Staat einen eigenen Charafter, wie seine eigene Ot

schichte, Bergangenbeit, Entwickelung und Bilbung hat; so theilen sie auch wieder den allgemeinen Charafter ber Zeit, und, felbst ein Banzes, find fie wieder ein Theil bes größern Banzen, mit bem sie sich in Einklang seizen und erhalten muffen. Das nun scheint bie Staats. tunft nicht immer einzusehen, ober zu wollen. Diefes fann, wie jenes, fenn; beibes aber muß bedenkliche Folgen haben. Ich kenne kaum eine Regierung, die in der That bewiese, baß sie die Zeit versteht, diese eigene, bestimmte Beit, mit ihrem eigenthümlichen Charafter, und die Lage der Welt so richtig begriffe, wie die Lage ihres Wolkes. Jede beschifft, wenn ich so sagen barf, ihr Fahrwasser, bemüht, die angenommene Richtung zu behaupten, um den Stanb und Lauf des Stromes, seine Richtung und seine Biegungen unbefümmert. Go fann fie bann darans auch keinen Vortheil ziehen, and läuft selbst Gefahr, durch ihren Partikularismus mit ber Gesammtheit in Widerspruch zu kommen. Seitdem die Revolution erkannt, aber darum nicht gerade verstanden ward, schien eine Aufgabe allen Regierungen vorgelegt, die Gegen-

revolution namlich. Es ist einfach und natür: lich, den Satz sogleich durch seinen Gegensatz aufzuheben und zu vernichten. Es ist so ein: fach und natürlich, wie jede allgemeine Ansicht, jeder Grundsatz, der, ausgesprochen, fest und sicher steht; allein, angewendet, tausend Schwie rigkeiten zu bekämpfen bat. Es mare lacher: lich, zu forbern, die Regierungen sollten ben lästigen Gast, der für sie sogar ein Dieb und Räuber ist, freundlich in ihrer Behausung will: kommen heißen, und die seit Jahrhunderten er rungene Baarschaft mit ihm theisen. Der lie - beralismus hat ihnen diese Artigkeit zugemus thet und es sehr sonderbar gefunden, daß die Gewalt ihm nicht neben sich Platz gemacht, oder den ihrigen an ihn freundlich abgetreten Es gehörte eine große Gutmüthigkeit das zu, die Gewalt auf diese Weise zu besserer Ginsicht und Nachgiebigkeit bekehren zu wollen; ich habe sie nie getheilt und betheuere meine Un: schuld. Ich war noch ziemlich jung, als ich schon- eine Ahnung davon hatte, die Welt werde nicht nach einem Handbuche der Logif und Ethik regiert. Was ich erwartete, war, daß der por nehme herr den gemeinen Bagabunden, ber, wie jener Bettler, mit bem Gewehre in ter hand, um ein Allmosen bat, aus bem hause werfen würde. Er hatte es auch gethan; allein ber Mensch kann nicht immer, was er will, obgleich starte Geister, die vielleicht viel können und wenig wollen, bas Gegentheil behaupten. In diesem Falle, vermuthe ich indessen, hat es einzig an dem Können, und nicht an dem Wollen gefehlt. Es läßt fich leicht und gut erflären, wie die Gegenrevolution ber Revolution sich gegenüberstellte, und sich nur mit ihrer Bernichtung zufrieden geben wollte; allein bil= ligen läßt es fich nicht, selbst nicht im Inter= esse bes glücklichen Besitzes ber Gewalt, bes Bestehenben, ber Erhaltung. Der lästige Gast hat sich in bem Sause eingenistet und sett sich in ihm fest. Dem Hausberrn hatte ich gera= then, keinen Kampf auf Leben und Tod, keinen Bernichtungefrieg zu wagen, nicht Alles aufs Spiel zu feten, um Alles zu gewinnen, ober zu verlièren, weil er bas Spiel verlieren kann. Der Hausherr war im Bortheile; er konnte dem Gaste, ber sich nicht vertreiben ließ, einen Plat im Dause gönnen, ihn für die Wirthschaft gewinnen, und den sich als nühlichen Verbündeten befreunden, den er nun als gestährlichen Gegner zu fürchten bat. Das wäre mein Rath gewesen; er ist es noch, und sommt nicht zu spät. Die Staatstlugheit versteht es ja zu bösem Spiele ein gutes Gesicht zu machen. Sie versuche es! — Die verdammten Gleichnisse und Redensarten! Die Feigheit hat sie erfunden. Nein, die Gewalt hat sie erzwungen. Wer die Wahrheit nicht unverschleiert seigen. Also rathe ich, die Staatskunst mögtes versuchen. Sie thut es nicht; ich weiß es versuchen. Sie thut es nicht; ich weiß es wersuchen. Sie thut es nicht; ich weiß es wohl.

Ludwig XVIII hat Denkwürdigkeiten gesichrieben — ober sie werden ihm vielmehr zusgeschrieben — and denen sich Vieles lernen läst. Ich ziehe hier einige Stellen aus: "Als in Frankreich sich die Reichsstände versammeln sollten," erzählt der König, "erhielten wir von allen Seiten Verzeichnisse der Abgeordneten, lauter Leute die wir nicht kannten: Aerzte, Advocaten, Kausseute, bürgerliche Gutsbesisper,

fleinen Abel, Pfarrer. In welcher Beziehung konnten wir mit ihnen stehen? Was waren Robespierre, Lanjuinais, damals Chapelier, Barnave, Gregoire und tausend Andere? Namen ohne Ruf, ober mit einem Provinzialrufe ohne Echo in Paris. Un= sere Aufmerksamkeit war einzig auf die hohe Geistlichkeit, den hohen Abel und einige Man= ner vom britten Stande gerichtet. So blieben wir benn ruhig ben Drachenzähnen gegenüber, die ein brohendes Deer zu werden im Begriffe waren, vor dem die Majestät des Thrones, die Minister, der Hof, die Geistlichkeit und die Großen bes Reiches verschwinden sollten. Ich vermag es nicht, ben schmerzlichen Eindruck ju schilbern, ben es auf uns machte, wenn bas Genie eines dieser unbekannten Manner offenbarte, die, zu unserm Nachtheile, sich der öffentlichen Aufmerksamkeit bemächtigten. ist eine Qual, die man erduldet haben muß, um sie zu begreifen. Die Deputirten trafen ein; eine geschickte Politik hatte erfordert, fie alle auf gleiche Weise zu empfangen, sie durch

angenehme, gefällige Manieren, Diesen Talis: man ber Höfe, der die Zahl der Höflinge so schnell vermehrt, zu gewinnen zu suchen. Man hutete sich bavor. Die Kabale, die keinen Febler unbegangen lassen wollte, entschieb mit feierlichem Ernste, man musse ben britten Stand so viel nur möglich, bemüthigen, um ihn nicht stolz zu machen, und ihm bei jeder Gelegenheit zu beweisen, wie wenig Werth auf ihn lege. Die niedere Geistlichkeit man ward in dieser Maßregel begriffen. Es fiel Rei: nem ein, daß die Pfarrer die öffentliche Auf merksamkeit beschäftigen würden. Go glaubte man auch, ber dritte Stand könnte unmöglich Aufsehen machen. Man war überzeugt, es be: burfe nur eines festen Willens, um Die Reiche: stände zu zerschmettern. Der Derzog von Du: ras sagte in dieser Beziehung zu ber Königin, welche Unruhe verrieth: "Mein Gott, Mabame, Sie dürfen ja nur dem Polizeilientenant befehlen, Ihnen zwei Compagnien seiner Sbir ren zu schicken, die Gie von bem britten Standt befreien, indem sie ihn nach Bicetre abführen. ware boch seltsam, daß ein König von

Frankreich nicht Herr in seinem Reiche senn sollte."

"Die Majorität der Bersammlung" — ber Deputirten nämlich — fährt Ludwig XVIII fort, "war gegen die Mißbräuche aufgebracht, aber im Anfange gegen die Monarchie nichts weniger, als feindselig. Das hinterlistige Beznehmen des Hofes allein brachte ihm sein Berzderben. Die Unfähigkeit unserer Häupter und Leiter führte eine Katastrophe herbei, die wir hätten vermeiden können, wollten wir ein offenes, gerades, den Umständen mehr angepaßtes, System befolgen. Ich erhob die Stimme, um die Gesahr zu zeigen, man wollte sie aber nicht hören."

Wan wollte sie nicht hören. Jest wie damals, damals wie jest. Vergebens haben Wohlwols lende ihre Stimme erhoben, und erheben sie noch. Sie wurden nicht gehört, man hört sie nicht. Sie können sich glücklich preisen, wenn man sie uur für Verrückte und Dummköpfe, und nicht gar für Ruhestörer und Aufrührer hält. Den Weg sind sie gegangen; wir gehen 15\*

٢,

ihn auch, und gehen ihn, bis es keinen Weg mehr giebt, oder keinen Fuß, der ihn betreten kann.

Ich überlese meinen Brief und erschreck. Welche Unordnung und Verwirrung! Er sängt mit Deutschland an, und geht wie Deutschland aus. Der Segenstand ist Meister über mich und meinen Brief geworden, und hat und beide etwas verwirrt gemacht.

### Achtzehnter Brief.

Den 10. Ottober 1832.

In ber spätern Zeit maren mir Zeugen eines Schauspiels in Deutschland, das, höchst charakteristisch, einen eben so wunderbaren, als wunderlichen Eindruck machen mußte. Mas . es Bunderbares darbot, wird die Geschichte mit dem würdigen Ernste behandeln, der ihr geziemt; bas Wunderliche wollen wir nur im Borübergehen berühren. Bor Allem aber bemerke ich, baß die Vorgange, wie wir sie in Europa wieberkehren sahen, nach meiner Ansicht nur ein Vorspiel, eine Art Prolog zu dem großen Drama bilben, bas feine Scenen in mehr als einen Welttheil verlegen wird. Das Geplankel der Bolker, verlassen wir uns darauf, fündigt eine Weltschlacht ber Menschheit an. Die Zukunft ist ja die Frucht der Gegenwart, von ber Vergangenheit gezeugt. Man braucht fein Prophet zu seyn, um zu seben, was da kommen

wird, hat man nur ein Auge für das, was ist und war. Ich will auch nicht weissagen, weder Glück noch Unglück, und bas Gemüth nicht aufregen durch Liebe oder haß, durch Furcht ober hoffnung. Die Ereignisse ber Welt gehen ihren Gang, um unfern Born und unfere Theilnahme, wie um unsere fleinlichen Entwurfe unbefümmert, welche, wie unsere Gitelfeit sich schmei: delt, die Natur zu fördern oder zu stören, jur Aufgabe sich gemacht, und zu tiesem Zwecke mit unsern Freunden oder Feinden im Bunde ist. Der Wagen des Schicksals, ber die Bestimmung unseres Geschlechtes tragt, sett seinen Lauf unaufhaltsam fort, durch tausend verbor: gene Raber und eine unsichtbare Kraft getrieben, und ber menschliche Dünkel, ber ihn auf= zuhalten glaubt, ist die thörichte Fliege in der Fabel, die summend den Postzug zu bewegen glaubt. Einer geschickten und festen hand mag es gelingen, zu seiner Leitung mitzuwirken; wer ibm aber trotig den Weg vertreten will; über ben geht er zermalmend weg. Was kommen foll, es mird fommen, und die es verhindern möchten, sind in ihrer Unwissenheit oft berufen, es her= beizuführen. Allein die es ungeschickt herbeis zuführen suchen, sind auch verdammt, es zu vers zögern.

Die Auftritte, welche in Deutschland, besons ders in Rheinbaiern vorsielen, sind, wenn auch nicht gerade folgenreich, doch bedeutungsvoll. In ihnen hat sich die deutsche Gemüthlichkeit und Geradheit offenbart. Sie haben wieder dargesthan, wie leicht der Deutsche zu behandeln ist, wenn man ehrlich an seine Shrlichkeit sich wens det und ihr vertraut. Das ist der Grundzug des deutschen Charakters, und in ihm sindet eine kluge Regierung den Zügel, an dem das deutsche Volksschen Künste der politischen Fransconi's schlagen bei ihm nicht an.

Die Art, wie sich unsere sogenannten Revolutionäre bei der Durchführung ihres ungeheuern Plans benommen haben, hat in der
That etwas Komisches. Der Widerspruch zwis
schen Zweck und Mitteln, die unschuldige Aufrichtigkeit, mit der sie zu Werke gingen, die Gefahr
heraussorderten, wo sie sich nicht zeigen wollte,
und die Sewalt zur Vorsicht mahnten, wenn sie

die Gefahr nicht zu ahnen schien, bringen die große Berschwörung um allen Ernst. Man glaubt es mit dem bekannten Spione von Rum: berg zu thun zu haben, der sich bochlich wunberte, daß man ibn das feindliche Lager nicht wollte burchsuchen lassen; er sep boch ber Spion und muffe Runbschaft bringen, meinte er, und da lege man ihm unerwartet hindernisse in den Beg, die ihm die Erfüllung feines Berufe er schwerten. Ich frage in allem Ernste, ob sich die Tageblatter und Wortführer einer Parthei die man bie revolutionare nennt, anders benommen haben. Wenn es ihre Absicht mar, die bestehende Gewalt zu stürzen, und eine neue Ordnung der Dinge an die Stelle der alten einzuführen; bann muß man gesteben, baß sie ben schlechtesten Weg zu ihrem Ziele wählten. Ich weiß wirklich nicht, wie man der bestehenden Gewalt besser dienen, und die alte Ords nung der Dinge fraftiger stützen konnte. aufferten manche Unbefangene den Berdacht, die Helden dieser travestirten Revolution sepen pon der Gegenrevolution bezahlt gewesen. Ich glaube es nicht; dies Berfahren liegt keineswegs in

der Art des Deutschen, wohl aber bie aufrichtige Gutmuthigfeit, zu einer geheimen Berichwörung durch das Geläute. der Glocken einzuladen, und dem armen Teufel, der betrogen werden soll, zur rechten Zeit anzuzeigen, daß man ihn bes trügen wolle. Wie dem nun sen, in jedem Falle war Klugheit die starke Seite dieser Leute nicht. Wer die robe Gewalt, diesen Polyphe m bezwingen will, braucht mehr die Verschlagen= heit des Ulysses, als die Stärke des gewals tigen Ajax. Diesen zerschmettert ber Cyklope an den Wänden seiner Felsenhöhle; nur dem Schlauen ist er nicht gewachsen, ber sich für den Niemand zu geben weiß. Die Sache der Freiheit, wenn sie siegen soll, braucht erst einen Fabius Cunctator; der Scipio, Zama und die Niederlagen der Punier können später folgen.

In der Weltgeschichte geht, wie in den Dramen Shakspeare's, die Posse mit dem tragischen Ernste, ohne daß jene diesen stört. Man
kann die Freiheit lächerlich, die Tugend selbst
gehässig machen; aber beide verlieren dadurch
nichts von ihrem Werthe und ihrer Würde.

Durch den Mißbrauch kann der Gebrauch des Rühlichsten verdächtig werben; ber Gebrauch selbst behält barum doch sein Recht und seinen Nuten. Man kann lachen, wenn Pygmaen bie Titanen spielen und ben Himmel stürmen; darum bleibt der Kampf gegen übermächtige Gewalt, wo fie Willführ wird, immer groß und erbebend. Bas bem Menschen burch seine Be stimmung beschieden ist, sein Recht, es muß ibm werden; und würde es ihm nicht, dann wäre es seine Schuld. Von der Last, die ihm mit Unrecht aufgebürdet mard, muß er fich befreien. Vieles wird von Vieten versucht, bis es endlich Wenigen gelingt. Hundertmal fährt die Art schneidend in den Stamm, der hundert Streit chen unerschüttert widersteht. Der letzte fallt ihn; waren die hundert darum vergebene? Biele werden den Tag der Entscheidung nicht erleben, allein der rechte Streiter kämpft um den Sieg, wenn er auch seine Frucht nicht erntet. Die Edeln, die in ber Schlacht, in ten Gräben, pot der Bresche gefallen sind, erscheinen nicht im Triumphzuge; und doch sind sie die wahren Sieger, die den Sieg mit ihrem Leben erkauft haben. Was die Thoren thöricht wollen, kann gegen bie Bernunft nicht zeugen. Gebt der Bernunft ihr Recht, und ihr selbst habt ber Thorheit das Spiel verdorben. Ihr Recht aber wird ihr werben, und muß ihr werben, wenn auch ber Unverstand, ber bem Rechte zu bienen wähnt, noch einige Zeit bem Unrechte bient. Sollte es anders kommen, bann sind wir verdammt, die Opfer des Unverstandes und des Unrechts zu senn. Der Verständige und Ge rechte geht darum boch seinen Weg. In ber fort= ichreitenden Entwickelung unsers Geschlechts führt Stufe zu Stufe, der Bersuch zur Uebnug der Kraft, die geübte Kraft zum Gelingen. Ist nur die rechte Zeit gekommen; bann wird fie auch die rechten Menschen finten, und, fin= bet sie diefelben nicht, sie schaffen. Man kann zerstören und bauen, und bauen und zerstören; was aber zum Wesen und Charafter ber Mensch= beit gehört, ist unvergänglich. Darum kann mir auch die Geschichte, und selbst die Geschichte unserer Zeit, weber bie Sicherheit noch Rube nehmen, die ich in dieser Ueberzeugung finte. Man konnte früher mit einem Bolke alle Bil=

dung ausrotten. Das geht jest nicht mehr. Der Same, der burch fie unter die Bolfer aus: gestreut warb, muß aufblühen und reifen jur fruchtreichen Ernte. Und wenn sich auch bit Saat mit einem gangen Welttheile, ber fie trägt, vertilgen ließe, die Presse und ber Ber kehr würden sie aus einem andern Welttheilt bringen und über die Erbe ausstreuen. Belangt es, aus tem gangen Continente von Europa ein Polen zu machen; wurde es auch mit Groß britannien, mit Amerika gelingen? Die Böb ter find ewig wie die Ideen, und biese leben mit jenen und jene mit biesen fort. Die Ibeen und die Bölker sterben nicht. Die Menschen kann man vernichten, mit den Menfchen aber nicht ihren Glauben und ihre Ueberzeugung. Die physische Gewalt muß der moralischen unterliegen und ihrem Impulse folgen. Man fann, man wird, ber Meinung und bes Glau bens wegen, noch verfolgen und morden; allein in dem Blute der Märtyrer, in den Thränen ber Gequälten und Mighandelten, faet bie Willführ und die Gewaltthat selbst die Drachen

jähne aus, die als gerüstete Streiter gegen sie aufstehen.

Man hat gefragt, ob die Könige die Bols ter ober diese jene machen. Was hat man nicht von jeher bezweifelt und gefragt? Was ware ein König ohne Bolt? Dionys von Sprafus war Schulmeister, nachdem er aufgebört hatte, König zu senn. Allein was ift ein König obne Volk, der sonst nichts ist? ein Jo= hann ohne Land, ein König von Jerusalem, ein Napoleon auf St. Helena, ein Rame ohne Sache, ein Richts. Was find Titel ohne Bürden, Würden ohne Würde, Ehren, denen nicht die Ehre zum Grunde liegt? Freiheiten, die auf Kosten der Freiheit bestehen? Mag mir Deutschland, dieses gelobte Land der Titel und Geburtsvorzüge, in dem freilich nicht Milch und Honig, aber bas leichte, platschernde Gemässer eitler Auszeichnungen durch Namen und Rang, die nichts jagen, nichts geben, fröhlich, in allen Richtungen, hinfließt, mag mir Deutschland meine Gleichgültigkeit gegen biefe leeren schimmernten Herrlichkeiten ohne Inhalt nicht übel nehmen! Alle seine Hochgebornen, Dochwohlgebornen, Wohlgebornen, Hochedelgebornen, Selgebornen, Andersgebornen sind doch
am Ende auf gleiche Weise geboren. Ich will
es mit diesem guten, geliebten Deutschlande
nicht verderben; allein es mag mir es vergeben,
wenn ich nicht weiß, was ich bei seinen jahllosen Räthen von allen Gattungen, Arten und
Stusen, die es doch selbst so oft rathlos lassen,
bei seinen geheimen und nicht geheimen, wirklichen und nicht wirklichen-, Ober-, Unter- und
Mittelräthen, denken soll. Kindisches Spielzeng
der Eitelkeit für alte Kinder.

Staat; ohne eine Staatsgewalt, die den Willen schützt, der nach dem Rechten strebt, und Den in den Schranken des Gesetzes halt, der nach Unrechtem streben könnte, gibt es keine bürgerliche Ordnung. Die fürstliche Macht aber, wo sie gesezmäßig besteht und wirkt, ist diese Staatsgewalt, und so heilig, wie das Recht des Bürgers und des Menschen. Die politische Freigeisterei kann die Heiligkeit dieser Macht leichtfertig in Zweisel ziehen, der frecht

Aufstand sie bekämpsen; sie wird bestehen und sich erhalten durch tas Recht und das Bedürfenis der bürgerlichen Ordnung, das sie geschafe fen hat.

Man weiß, daß Friedrich ber Große eine auserlesene Wefellschaft von geistreichen und gelehrten Mannern, meistens Huslandern, Franzosen und Italienern, um sich versammelt hatte, in deren Unterhaltung er fich zu erhei= tern und zu belehren und von den Unstrengun= gen des Tages zu erholen pflegte. Am stillen Albende saßen sie gewöhnlich bis in die Nacht beisammen, die Angelegenheiten der Welt, Li= teratur, Kunst, und was für ben Menschen von Bildung Reiz hat, vertraulich besprechend. Die herren, unter benen fich auch Boltaire befand, follen, wie Friedrich felbst, eben nicht die frommsten Leute gewesen senn, und mehr als einen Ernft des feltsamen Menschenlebens gar scherzhaft genommen haben. Bieles, was Andere plagt und ihnen große Mühe macht, behandelte die Gesellschaft leicht, und spottete über manchen Gögen, dem bie bethorte Welt, in Abgötterei befangen, göttliche Berehrung

weiht. Rirche und Staat, Pabstthum und Fur: stengewalt, Zeit und Ewigkeit, diese und jene waren Gegenstände der Unterhaltung, und wurden murbevoll und leichtfertig, miter ster Grandlichkeit, öfter mit boshaftem Spolk abgehandelt. Die Regierungen und ihre wir schiebenen Formen, Regenten, Sofe und hofge finde, des Menschen Größe und Verworfenbeil, der leere Dünkel der pornehmen Gitelkeit, ber Uebermuth ber Großen, die Kriecherei ber Rlei: nen, Alles das und Aehnliches beschäftigte ten With und die Laune bes Königs und seiner Da geschah es benn auch mand: Umgebung. mal, bag bie Gegenwart bes Monarden, in frohlicher Stimmung, vergessen oder nicht beach tet ward, und die Könige und das Königthum auch in ihrer Würde bittern Spott und harten Tabel fanten. Friedrich ließ bas Maas fich füllen, bis es zum Uebermaße fteigen wollte; dann pochte er vor sich auf den Tisch, und sprach erust: "Meine Herren, es ift ein Konig unter und!" Friedrichs Mahnung und Blick wiesen bie unbescheibene Rede sogleich in die Grenzen ber Bescheibenheit. Als hatte

Reptun sich gezeigt, traten bie muthwilligen Gewäffer der leichtfertigen Unterhaltung in bas Bett des Anstandes zurück. — Die Freigeisterei der Umgebung des großen Königs und ihr ungläubiger Muthwille, dem nicht alles Heilige heilig war, ist so ziemlich ter herrschende Ton ber Gesellschaft geworden; aber sitt ein König unter uns, ein wahrer, echter König, ber That, und nicht blos dem Namen nach; dann verstummt das freche Wort auf seine Warnung und es fallen die giftigen Pfeile des Spottes und der Zweifelsucht stumpf zu den Füßen Des= sen nieder, den sie verwunden sollten, und der Spottende wird selbst zum Gegenstande seines Spottes. Verdient Achtung und Liebe, und nie wird sich Verachtung und Haß in eure Nähe wagen!

Manche wollen zwischen Friedrich und Napoleon eine große Alehnlichkeit sinden; ich finde auch eine große Unähnlichkeit zwischen ihnen, und die größte darin, daß Friedrich, der Sohn und Erbe der Willkühr, großsinnig der Freiheit einen angemessenen Spielraum gönnste; Napoleon dagegen, der Sohn und Erbe

ber Freiheit, engherzig das Reich der Willfühnicht genug erweitern und befestigen zu könner glaubte.

Zwei driftliche Gemeinden führten undrift lich einen heftigen Streit über die Freiheit bei Gottes=Berehrung, die jede für sich in Ansprud nahm. Die eine Confession wollte der andern keine Kirche zugestehen, und stüzte sich, als bit bisher begünstigte, auf tas historische Recht, nach bem biese, als die unterbrückte, sich keinen Tem pel hatte bauen dürfen. Die Klage kam pot Friedrich ben Großen, der entschied. "Ich will, daß unter meiner Regierung Jeder selig werden könne nach seiner Fagon." Großes, ge wichtiges Wort eines großen Königs! Faßt ihr es seinem ganzen, schweren Inhalte nach in seiner Erhabenheit, in seiner Tiefe? Gelig soll Jeder werden können nach seiner Façon. So kann auch Jeber nur frei und aufgeklärt, verständig und glücklich senn nach seiner Façon. Ihr aber habt es immer nur mit der Façon zu thun, unbekümmert um Stoff und Inhalt, und wollt Jeden und Alles façoniren nach eurer Jaçon. So wollt ihr aufklären und frei und

ludlich machen, und versteht die Auftlarung, e Freiheit und das Glück, wie alle Tyran= m, bie nur sich kennen und gelten lassen. ebt Jedem den Stoff, der ihm gebührt, die açon ist seine Sache. Ihr wollt für Alle ur ein Maas, nur ein Gewicht. Ihr gleicht mem Ungeheuer, bas für jeden Rörper dieselbe detistelle hatte, die er ausfüllen sollte, und, mit sie ber Rörper ausfüllte, benselben ausnander riß, wenn er zu klein, oder verstüm: ielte, wenn er zu groß war. Dieses Ungeheuer inte nur eine Façon, die es gelten ließ. Ihm leicht ihr, ihr Tyrannen, möget ihr euch.Mäner der Macht, oder der Freiheit nennen, Alb= Mutisten, Jakobiner, sogenannte Liberale, ober bervile; diesem Ungeheuer gleicht ihr.

# 3manzigster Brief.

#### Den 1. November 1832.

Da ich auf meiner letzten Wanderung durch den schönen Rheingau kam, wollte ich mir tas Vergnügen nicht versagen, Herrn Martin, den den ich vor einigen Jahren zufällig, auf eint sonderbare Weise kennen und achten gelernt hatte, zu besuchen. Er ist ein eigener Mann, aber ein Mann im ganzen wahren Sinn bes Wortes, und ein echter, tüchtiger Mensch. Die stillen Gewässer, sagt man, sind tief und, wie diese, verbirgt Herr Martin eine nicht ge ahnte Tiese unter einer spielenden Oberstäche. Die Würde und den Gehalt seines Ernstes vers steckt ein seichter Scherz, und die reise Frucht

<sup>\*)</sup> Ich wünsche, daß der Leser diesen Herrn Martis kenne möge, aus: Scherz und Ernst; jur Charakteristik unserer Beit. Franksund am Main, dei Sauerländer 1850.

bes Herbstes und bes Sommers trägt er, wenn ich so sagen barf, gehüllt in bas frische grüne laubwerk des Frühling auf. Die Weisheit und reiche Erfahrung des Alters pflegt er in ein= fache Sprüche, kindliche Gleichnisse, Marchen und Anekdoten einzukleiben, und selbst bem ge= meineur Verstande faßlich und dem Geschmacke angenehm zu machen. Man lernt viel von ihm, wenn er sich selbst nur zu belehren scheint. Ich habe noch keinen Menschen gefunden, ber mit fo sicherem Blicke, Menschen und Dinge sogleich nach ihrem wahren Werthe zu würdigen und jedem auch seine rechte Stelle zu geben mußte. herr Martin nahm mich freundlich auf, und der Tag den ich mit ihm verlebt, gehört zu den lehrreichsten meines Lebens. Was ich von ber Unterhaltuung, die ich mit ihm gehabt, mittheilen darf, wird diesen Alusspruch freilich nicht techtfertigen, aber muß ber Mensch, ber in seis nem innern Heiligthum etwas wahrhaft Gött= liches bewahrt, dieses Heiligthum nicht dem Blicke ber Menge verschließen, um es der Ents weihung zu entziehen, wenn er bem Rufe eines Rezers entgehen will?

Begegnen sich jezt in Europa zwei gebil: bete Menschen in vertraulichem Gespräche, bann ist der Gegenstand desselben gewiß die Gegen: wart mit ihrem schweren Inhalte von Furcht und Hoffnung, den sie in ihrem Schoofe tragt. Die Deutschen haben Gründe, darüber mitzu reben. Wir find Deutsche, herr Martin und ich, und die Sache des deutschen Baterlandes ward von uns, wie eine Familiensache, mit großer Theilnahme verhandelt. Herr Martin, ber ältere von uns, spielte die Rolle der Ju gend, und ausserte Hoffnungen, die ich nicht ju theilen wagte. Er war, wie man sich jest ausbrückt, mehr in ber Bewegung, und ich, als Nachzügler, im Stillstande. Bedenkt man, sprach ich, die unendlichen Mittel, die der absoluten Macht zu Gebote stehen, bann erscheint einege setliche Ordnung det Dinge mit ihren Gütern, Freiheit und Recht, in weiter Ferne. Fande man in Deutschland auch ten besten Willen bei den Bölkern und ihren Fürsten — und diesen Willen setze ich sogar unbedenklich voraus entspricht biesem Willen auch die Kraft, das Können? Wird fremder Einfluß auf unsere

serbar gerettet, die zerschmetterten Beine aber werden schlecht geheilt, und Michel hinkt zur Warnung, daß man nicht zu hatten versuchen soll, was sich nicht halten läßt. Mischel hat die Beise daran gesezt; Andere sezen den Kopf daran. Sie hätten wohl nicht gesglaubt, schloß Herr. Martin und schielte mich mit einem ironischen Lächeln an, daß Sie in dem guten Michel einen Märtyrer der Stasbilität erbliften?

Nun; sagte ich, ist boch nicht zu leugnen, daß die Wand sich halten ließ.

"Wäre möglich, erst durch Stützen, tann durch Ausbessern, vorausgesest nämlich, daß sie ihr Fundament hatte und auf ihm rubete.

So glaube ich auch, daß die gegenwärtig bestehende Ordnung der Dinge in Euwpa sich erhalten läßt, wenn man sich nur zu den Resformen bequemen will, die durch die veränderten Berhältnisse geboten sind. Glauben Sie denn wirklich, daß ein großer Mensch, ein Geslehgeber, ein Staatsmann. das römische Reich nicht hätte retten können? War die Einheit

ben Grundvesten gewichen mar, bie allein ben großen Bau zu tragen fähig gewesen, hielt ben Fall weder das Unsehen des Papstes, noch der Einfluß Roms, oder die Macht ber Kaiser auf; die Anstrengungen eines Monchs reichten bis, ihn zu bewirken. So sehen wir es in ber gan: zen Weltgeschichte. — Zu meinem Berdrusse wurden wir von einem Bürger bes Ortes un: terbrochen, ber seine achtzig zählen mochte und uns hinkend entgegegen kam. Wir befanden uns nämlich auf einem Spaziergange, ben man mit herrn Martin immer antreten muß, wenn man sich mit ihm unterhalten will. Auf solchen Gängen spricht er sich mit Duße nach seiner Weise aus, ba er in ber Wohnung mit zu vielen Dingen beschäftigt, die Unterhaltung selbst als eine Art von Geschäft zu betrachten muß man wissen, daß herr scheint. Run Martin, das Srakel der Gemeinde, von Al len zu Rathe gezogen, Allen Rath ertheilt. Er ist ber Schiederichter in ihren Streitigkeiten, Helfer in der Roth, und die Landwirthschaft. der Weinbau besonders hat ihm viel zu danfen. Seitdem sein Ansehen und sein Einfluß

in der Gemeinde fich begründet hat, weiß manvon keinem bedeutenden Prozesse ber vor Gericht gekommen, von feiner Pfandung megen Bablungsunfähigkeit. Da der hinkende Alte vor. herrn Martin stand, nahm er, mit freunds licher Chrfurcht grußend, seine Dute ab, und bot ihm die Rechte dar. "herr Martin, sprach er, ich habe es versucht. Gang richtig! Das Kartoffelfraut gibt einen guten Dift; ich verbrenne keinesmehr. Da bin ich wieder um eiwas klüger, und tarum reicher." — Ihr seid verständig, Michel, war herrn Martins Antwort, und folgt gutem Rathe; und wem zu rathen ift, dem ift auch zu helfen. Jedes Ding in der Welt ist zu etwas gut, wenn man es nur zu beauchen weiß. - "Ja! ja! verständig! erwiederte der alte Michel. Ware man bas nur immer, wenigstens wo es gilt, zu rechter Beit! Ich buffe, wie Mancher, meinen Unverstand, aber etwas schwer, seit breißig Jahren nun mit biesem frummen Beine. Man foll nicht halten wollen, was sich nicht halten läßt." — Ganz recht! sagte herr Martin lächelnd, damit schließt sich bas Rapitel, bas

wireben abgehandelt. Auf Wiedersehen, Rachbar Michel!

Man foll nicht halten wollen, mas fic nicht balten läßt! fuhr herr Dartin fort, als wir allein unsern Weg verfolgten. Dichel bat es begriffen; aber die gute Lebre mit feinen geraben Beine bezahlt. Go wohlfeil haben es viele Undere nicht. Damit verhält es Ach nun so: Vor dreißig Jahren war es, mit Dichel eben fagte, daß er fich ein neues Sans: den baute, ba das alte ihm nicht mehr Obtach gab. Er fieht ben Maurern und Zimmerlen: ten, die ihm die neue Wohnung aufführen, in freien Augenblicken zufrieden zu, und freut fich des bequemen und sicheren Aufenthalts, ber rübrig gefördert, in die Höhe steigt. Doch glaubt er eines Tags zu bemerken, daß eine Band nicht haltbar sen, und als die Zimmer: leute einen Balken darüber zu legen im Beariffe find, wantt das leichte Wert von der Erichutterung. Die Wand brobt ben Ginfturg Mitch el will sie halten, breitet beide Arme aus um fie zu frützen, wird jurückgeschleubert; tast aber die beiben Beine unter bem Schutte, ter serbar gerettet, die zerschmetterten Beine aber werden schlecht gebeilt, und Michel hinkt zur Warnung, daß man nicht zu hakten versuchen foll, was sich nicht halten läßt. Mischel hat die Beise daran gesezt; Andere sezen den Kopf daran. Sie hätten wohl nicht gesglaubt, schloß Herr. Martin und schielte mich mit einem ironischen Lächeln an, daß Sie in dem guten Michel einen Märtyrer der Stasbilität erblikten?

Run; fagte ich, ist doch nicht zu leugnen, daß die Wand sich halten ließ.

"Wäre möglich, erst durch Stützen, dann durch Ausbessern, vorausgesest nämlich, daß sie ihr Fundament hatte und auf ihm rnhete.

So glaube ich auch, daß die gegenwärtig bestehende Ordnung der Dinge in Euwpa sich erhalten läßt, wenn man sich nur zu den Resformen bequemen will, die durch die verändersten Berhältnisse geboten sind. Glauben Sie denn wirklich, daß ein großer Mensch, ein Geslehgeber, ein Staatsmann. das römische Reich wicht hätte retten können? War die Einheit

ber driftlichen Kirche auf keine Beise zu erhalten?

"Bollkommen mit Ihnen einverstanden, doch unter der Bedingung und mit dem Bordehalte Ihrer Wenn. Ja, wenn die Sonne nie unterginge, dann bliebe es ewig Tag. Es müßte freilich eine gar schlechte Wand sepn, die sich nicht stüzen und ausbessern ließe. Ist ihr Herr und Bauherr aber ein Michel, dann... Unser Michel weiß nun wie er es mit den einstürzenden Wänden zu halten hat. Alle Michel wissen das, haben sie den Kopf davon gebracht, und, wie unser Michel, nur die Beine im Schutt gelassen.

Wir sind doch, meine ich, in mancher hin: sicht gegen die Regierungen ungerecht, wenn wir von ihnen verlangen, daß sie der entzweisten Zeit den Frieden geben, alle Ungleichheiten ebnen, alle Forderungen, die sich oft selbst entgegenstehen und aufheben, befriedigen sollen. Manche Wunde, welche die Zeit geschlagen hat, tann auch die Zeit nur heilen. Es ist eine schwere Aufgabe, diesen Zwist, der die Welt theilt, zu schlichten, und den feindseligen Ele

erfahrenen Bürgermeisters bei ber Gemeinde. Ist die Noth am größten, dachte ber Mann, bann ift auch Gott am nachsten. lehe da! Es tauchte die Zauberformel aus ber Tiefe seines Gebächtnisses auf, und er rief mit strenger Miene: Va-t-en criard! Va-t-en coquin. Der Franzose machte große Augen, betrachtete ben Redner erst zweifelhaft und erwiederte bann den unerwarteten Gruß mit bers ben Peitschenhieben. Die Gemeinde war sehr betroffen und gerührt, und nahm sich das Schicks sal ihres Vorstandes zu Herzen. Da seht ihr es, rief biefer! Wie mare mir es erft gegangen, hatte ich das Bischen Frangosisch nicht gewußt? So die Diplomatie und Policik: Kommt das Uebel, das sie gerade durch das Mittel, das ihm begegnen sollte, herbeigeführt, dann sagen sie, mit unserm Bürgermeister, vertrauend auf ihre Weisheit und selbstzufrieden: Wie mare es erft geworden, hatten wir das Bischen Franjösisch nicht gewußt! Und gerade bas Bischen Französisch hat das Unheil über sie und die Welt gebracht.

Sie sind so gut, und boch sehr hart, ich

in sorgliches Rachbenken versunken; dann erhob er sich mit einer raschen Bewegung und sagte: Was wird die Nachwelt zu der Belgischol ländischen Frage und der Art ihrer Lösung was wird sie zu ber Katastrophe Polens, ju der Entscheidung des Schicksals von Griechen land und den Bannstrahlen sagen, die bas bi plomatische Concilium zu Frankfurt über Deutsch land und gegen seine politischen Rezer geschlen dert hat? Wie wird sie diese Zeit richten, und die Menschen, die in ihr gelebt und ge wirkt? Unselige Berblendung, die das Beili mittel in der Urfache der Krankheit finden will! - Eine tiefe Rührung lag über bem Besichte des Mannes, und ein flüchtiger Zorn zog seint Augenbraunen wie im Krampfe zusammen. Dann fuhr er mit der Hand über die Stirne auf der fich das dustere Gewölfe verlief, und mit seiner gewohnten Laune fuhr er lächelnd fort. Wenn ich sv sehe, wie man beharrlich und eifrig den schlüpfrigen Pfab verfolgt, det sich immer tiefer und tiefer in bem Sumpst! verliert, und mit felbstzufriebener Beiterfeit nad der sonnigen und trockenen Dobe blickt, bet

man fich zu nähern glaubt, bann fällt mir immer eine spassige Anekbote ein, die mir Michel eines Tags erzählte. Als nämlich im Revolutionskriege die Franzosen Deutschland überschwemmten, näherten sie sich auch bieser Gemeinde und verbreiteten unter ben Ginwohs nern eine große Angst. Was bie Berlegenheit vermehrte, war der Umstand, daß auch nicht ein Mensch in dem Dorfe französisch sprach. Die Welschen bemerkte man, sind sonst wie man hört, so übel nicht, wenn man sich ihnen nur erklaren kann. Wer aber soll mit ihnen reben? Allgemeine Stille! große Noth! Ich, sprach endlich ber Bürgermeister, ein gereister und welterfahrner Mann, ich will es suchen. Ich habe mir in der Stadt von dem Welschen etwas aufgespart, das ich die Franzosen täglich unter einander plaudern hörte. Wenn Gott will bringe ich es fertig und leiste der Gemeinde diesen Dienst. Die Bürger bank= ten ihrem Tell, der es mit Gott versuchen wollte, und munterten ihn zum Dienste auf, den er zu leisten hoffte. Der Bürgermeister batte sich allerdings einige Duzend französische

Borte angeeignet, welche die gewöhnkichsten Bedürfnisse des Lebens bezeichnen. Dester sah er in der Stadt den Soldaten zu, die sich in den Wassen übten. Da traf es sich nun einsmal, daß ein Gemeiner mit seinem Offizier in Streit gerieth. Beide schienen sehr erbost, und der Gemeine besonders den Respekt zu vergessen, den Untergebene ihrem Vorgesezten schuldig sind. Da donnerte ter Offizier den meuterischen Soldaten an: Va-t-en criard, coquin! Das wirkte. Die Zaubersormel gestel dem Manne, der später unser Bürgermeister ward, und er prägte sie seinem Gedächtnisse ein, das den anvoertranten Schaz auch treu bewahrte.

Die Franzosen kamen; es lief nicht übel ab. Das ganze interessante Kapitel das vom Essen, Trinken und Schlasen handelt, war glützlich übersett. Jest ging der Anführer in dem Terte weiter, konnte sich aber dem Bürgermeisster nicht verständlich machen. Dieser rieth und rieth sich immer tieser in den Irrthum und den Franzosen in den Aerger. Alles stand auf dem Spiele, das gute Einverständniß mit den Fremden und der Ruf des gereisten und welt:

erfahrenen Bürgermeisters bei ber Gemeinbe. Ist die Roth am größten, dachte ber Mann, bann ist auch Gott am nächsten. lehe da! Es tauchte die Zauberformel aus ber Tiefe seines Gebächtnisses auf, und er rief mit strenger Miene: Va-t-en criard! Va-t-en coquin. Der Franzose machte große Augen, betrachtete den Redner erst zweifelhaft und erwiederte bann ben unerwarteten Gruß mit berben Peitschenhieben. Die Gemeinde war sehr betroffen und gerührt, und nahm sich das Schicks sal ihres Vorstandes zu Herzen. Da seht ihr es, rief biefer! Wie mare mir es erft gegangen, batte ich das Bischen Französisch nicht gewußt? So die Diplomatie und Policif: Kommt das Uebel, bas sie gerade burch das Mittel, bas ihm begegnen sollte, herbeigeführt, dann sagen fie, mit unserm Bürgermeister', vertrauend auf ihre Weisheit und selbstzufrieden: Wie ware es erst geworden, hatten wir das Bischen Französisch nicht gewußt! Und gerade tas Bischen Französisch hat das Unheil über sie und die Welt gebracht.

Sie sind so gut, und boch sehr hart, ich

möchte sagen, fast ungerecht. Sie haben wohl bittere Erfahrungen gemacht, die Ihr großes Herz zusammenzogen und beengten. — "Ich!" rief er, und breitete wie in Begeisterung seine Arme aus, und ließ sie dann über der Brust zusammenfallen. "D nein! Dieses Herz hat Raum für eine Welt; und glauben Sie mir, ter Raum ist nicht-leer. Zählen Sie auf Men: schen, nur auf die Menschen nicht."

Es wird ewig, so lange es Menschen gibt, im höhern Einne, Adel und Pöbel geben. Scheiden Sie vorsichtig diesen von jenem. Die Menschen sind älter geworden, in mancher him sicht zu alt; aber die Menschheit ist noch jung, und die gebildetesten Völfer sind in den Weschenen. — Sie haben, bemerkte ich, eine so reiche Erfahrung, ein so inhaltschweres Leben hinter sich, warum bestehen Sie tarauf, den gesammelten Schaz wie ein Geizhals zu bewahren, und vielleicht mit sich ins Grab zu nehmen? "Weil der Schaz, war seine Antwort, für Ansbere keiner und ihnen unbrauchbar ist. Ich habe ein reiches Leben, das ist wahr, bin aber selbst nicht reich geworden. Ich war Zuschauer,

jelbst handelnde Person in dem größten Schau= spiele, bas bis jest ber Welt gegeben worben. Ich habe mit Briffot und ben Ausgezeich= netesten seiner Freunde in vertrautem Umgange gelebt, ben geistreichen und welterfahrenen Ge= gur genau gefannt, mit bem altern Robe & pierre mich, oft feindlich habernb, oft freundlich zustimmend, unterhalten, mit Carnot, ben ich wie einen Bruber liebte, bis an fein Ende Gebanken, Aufichten und Gefühle umgetauscht. Ich habe viel gesehen, auch Giniges gethan; ich fenne einen schönen Theil ber Welt durch eigene Ansicht, viele ber tüchtigsten Deut= ichen durch Umgang, habe nicht nur gesehen, sondern beobachtet und geprüft. Die Geschichte der Revolution mit ihren großen Menschen und Ungeheuern , liegt wie ein offenes Buch vor mir. Ja, ich habe sie sogar in ein Buch gebracht, und wie Sie fich ausbrücken, mit meinen Schajen, die ich gesammelt — begraben. — Be= graben? rief ich. - Ja, antwortete herr Martin kalt, begraben, ohne einige Hoffnung der Auferstehung. Ich will nicht der Tanzbär in der Fabel seyn. Die Geschichte ist ein Roman

ben man glaubt, ber Roman eine Geschichte, die keinen Glauben findet. Ich will mit meiner Geschichte ben Romanen ber Geschichtschreis ber nicht entgegentreten, um mich wie einen Romanschreiber verhöhnt zu seben. Es ift besonders in Deutschland, für Bieles noch ju frühe. Bu Allem aber, wenn es gebeihen und nügen foll, gebort ber rechte Augenblick. Die Frucht muß gezeitigt fepn, wenn man sie pfluten will; zu frühe ist sie nicht reif, zu spat aber faul. In Deutschland braucht man, wie es scheint, eine ganz andere Weisheit und Wissenschaft, um damit Glut zu machen. Man muß lehren und barthun, daß die Bautunft eine gefrorne Musit, der Geschichtschreiber ein rückwärtssehender Prophet, und biese Welt bie beste, selbst die beste unter allen möglichen Welten ist, die Gott schaffen konnte. Ich war nicht so glüflich, ben Riß und Plan ber Schöpfung prüfend durchzusehen, um der weisen Alls macht ein Zeugniß ihres Wohlverhaltens, und Wohlverfahrens auszustelleu. Man muß beweisen, daß alles Bestehende vernünftig, und alles Bernünftige bestehend ift, um bem Be-

stehenden und Denen, die gut dabei stehen, den hof zu machen. Wollte ich auch ben Entwurf zu einem geschlossenen Handelsstaate vorlegen, den Shakespeare grammatisch und psychologisch erläutern, die Staatswissenschaft restauriren, das Mittelalter in seiner Pracht und Größe, als politisches Muster der neuesten Zeit zur Nachahmung barstellen und empfehlen, ober das Geheimniß, wie Polen zu beruhigen fen, offenbaren; wollte ich das Alles, wozu ich allerdings einen Beruf in mir fühle, dann fame ich doch zu spät und meine Weisheit wäre faul. - Wenn die der Andern reif war, siel ich ein. Indessen werden Sie mich weder mit Scherz noch mit Ernst überreben, daß Sie nicht verbunden sehen, der Welt Ihre Erfahrungen mitzutheilen. Sie sind es sich selbst schuldig, die Wahrheit du sagen und Zeugniß für sie zu geben, auch wenn es mit Gefahr verbunden wäre. Mann thut, was er soll; er handelt nach Pflicht und Gewissen, mögen seine Handlungen auch verkannt und mißdeutet werden. Zu reden und handeln, wie es seine Ueberzeugung gebietet, das ist seine Sache, seine Rede und That zu

beuten, anzuwenden und zu benuten, bie Sache Die Wahrheit, nichts als die Wahr: beit, die ganze Wahrheit! da haben Sie den Wahlspruch eines Mannes, wie Sie sind, und er ift, ich barf nicht baran zweifeln, ber Ihrige. herr Martin sah mich ernst und schweigend an. Dann ergriff er fast feierlich meine Sand und sprach langsam: Ein weiser Mann sagte, hatte er die Hand voll Wahrheiten, er würde sich besinnen, sie zu öffnen. Ich habe Wahrheit ten, die ich so sorgfältig in meinem Innern verschließe, wie ich gefährliche Lügen verschlie sen würde. Mein Freund! das Alter gibt mir vielleicht ein Recht belehrend und warnend ju Ihnen zu sprechen. Die Wahrheit ist eine Arznei der Seele, und muß mit Rücksicht auf ben Zustand des Kranken, vorsichtig angewendet werden. Gie kann bier töbten, dort bas Leben retten, bier stärken, bort entkräften, ift hier ein Heilmittel, wird dort Gift. Gelbst das Licht des himmels, wenn Sie es dem un: gewöhnten Auge in feinem vollen Glanze geben, blenbet und verblendet. Wahrheit! Ja, fie ift des Manues Pflicht, des Mannes Würde, des zu ihm, nothdürftig aufgeführt, um in der Noth zu dienen. Doch vergesse ich mich so sehr, daß ich ein Gebot in dem Augenblick verletze, wo ich es verkünde!

hier brach herr Martin ab, und von bem strengen Ernfte auf feinem mannlichen Gesichte, ließ die heitere Laune, die ihn ablöste, auch feine Spur guruct. Ginige feiner Meuf: serungen gaben mir viel zu benken, und bas Räthselhafte, daß sie für mich enthielten, beschäftigte mich sehr. Alle Bersuche, bas Gespräch wieder auf denselben Gegenstand zu bringen gelangen nicht. Die ganze Unterhaltung bewegte fich in dem engen Kreise seiner Liebe lingsgegenstände, der Landwirthschaft, des Unterrichts, besonders der Bolksschulen, des wohle thatigen Einflusses ber Weistlichkeit und ber Beamten, wenn sie immer wären, mas fie fenn sollten, gewöhnlich aber nicht find. Bei längerem Rachdenken fand ich indeffen, daß unsere Ansichten nicht so weit auseinander lagen, als es mir geschienen hatte. Ich selbst glaubte, Montesquieu habe in seinem Geiste der Gesete nicht die ganze Wahrheit gesagt, wie er sie erkannt, und fand

kennt, als die gut angelegtes Geld bringt. Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit! doch nur Die ganze Wahrheit, wo sie gefordert wird! Das ist mein Wahlspruch. Meine höchsten Wahrheiten hüte ich mich wohl zu Markte ju bringen, ober zum Beschauen auszustellen. Som die verständigen Alten hatten ihre Mysterien, Die nicht ausgeplaudert werden durften. Und wahrhaftig! in unferer Zeit, wo bas Beilige und Profane sich so nahe berührt und doch wie ber so unendlich weit auseinanderliegt, in une ferer Zeit giebt es keinen Mann, ber nicht ein Eleusis mit seinen bobern Mysterien in kinem Busen trüge. Auf der Entweihung derselben steht Todesstrase; und wirklich ward sie, unter unsern Augen, an Menschen und Wölkern voll: zogen, die das Heiligthum zur Unzeit öffneten Bei den Griechen waren, da die Feier der My sterien begann, die Gerichte müßig; es ward nicht geklagt, noch Recht gesprochen. Manden tete auf eine höhere, auf die höchste Gerechtig feit, und die der Menschen schwieg. Das Be stehende ist eine Einleitung zu Dem, mas fon men soll, was kommen muß, im Uebergange

fügt das neue Tagewerk mit frischer Lust und erneuten Rraften ju: dem alten. Ueberschauete der Mensch die weite Bahn bes Lebens mit Allem; was sie gibt und nimmt, im Augenblick mo er se betritt, würde er sie beharrlich zu ver= folgen entschlossen senn? Mit jeder gemachten Erfahrung, mit jeder entbeckten Wahrheit, mit jeter neuen Erfindung verhält es sich eben so; und so ift es gut. Man steht am Morgen auf, um das Tägewerk zu beginnen, und mit ober ohne Erfolg vollbracht, legt man fich am Albend ermübet , zufrieben, ober getäuscht, zur Rube uteber, und wiederholt die ewige Aufgabe feines Lebens, die nur der Tod loset, um von eis nens neuen Leben fortgesetzt zu werden. Der erfte Schiffer, ber ben gebrechlichen, schwankenden Rahn bestieg, welcher ihn jum naben Giland trug, hatte keine Abnung von ben Flotten, die das Meer betecken, und Segen ober Bermuffing, Leben ober Tob nach fernen Welten bringen .- Columbus, beribie armlichen Mittel zusammen betteln mußte, Amerika zu entbecken, und unter zahltofen Gefahren und Schwierigkeitenp, die Anfgabe löste; an deren Lösung er

ibn darum nicht tadelnswerth. Ich billigte es sogar, und tühmte seine Umsicht und Maßigung. Die ganze Wahrheit, für die seine Beit noch nicht reif gewesen, hatte ihn vielleicht zum Märtyrer gemacht, und gegen bie Wahrheit eingenommen, die man noch nicht glauben konnte, nicht zu glauben wagte. Der Mensch die Wölker, die Menschheit schreiten allmählich fort; sie geben Schritt vor Schritt, und steigen von Stufe zu Stufe auf. Im Fortgeben führt ihnen der neue Gesichtsfreis neue, zuvor nicht gesehene Gegenstände zu. Das Biel, das sie erreichen wollten, zeigt ihnen, ist es erreicht, ein neues Ziel, und was ihnen Zweck geschie nen, wird Mittel zu einem neuen Zweck. Go ersteigt der Reisende die Gebirge, die über ein anderliegende Berge bilben, und von benen ber nächste ihm ten kommenden versteckt, Sie er von Berg zu Berg, zum Sochsten tommt. Ueber: sähe er, aus der Tiefe aufwärts gehend, den weiten, steilen Weg, ber zum fernen Gipfel führt, dann könnte ihn der Muth, und mit dem Muthe Die Kraft verlassen. Er aber eilt der nachsten Bobe zu, bie er im Auge bat, und ügt das neue Tagewerk mit frischer Lust und rneuten Kräften zu dem alten. Ueberschauete der Mensch die weite Bahn des Lebens mit Als lem; was sie gibt und nimmt, im Augenblick wo er sie betritt, würde er sie beharrlich zu ver= folgen entschlossen senn? Mit jeder gemachten Erfahrung,, mit jeder entdeckten Wahrheit, mit jeder neuen Erfindung verhält es.sich eben so; und so ist es gut. Man steht am Morgen auf, um das Tägewerk zu beginnen, und mit ober ohne Erfolg vollbracht, legt man sich am Albend ermübet , zufrieden, ober getäuscht, zur Rube nieder, und wiederholt die ewige Aufgabe seis nes Lebens, die nur der Tod löset; um von eis nem neuen Leben fortgesetzt zu werden. Der erfte Schiffer, ber ben gebrechlichen, schwanken= den Kahn bestieg, welcher ihn zum nahen Eis land teutg, batte keine Abnung von ben Flotten, die bas. Meer betecken, und Segen ober Bermus stung, Leben oder Tod nach fernen Welten brin= gen.- Columbus, der die ärmlichen Mittel Mammen betteln mußte, Amerika zu entbecken, und unter zahltosen Gefahren und Schwierigkeis Unkloie. Anfgabe löste; an deren Lösung er

mit Heldenmuth sein Dasein sezte, wußte nicht, welche unendliche Kette von Weltereignissen sich an den Ring schließen werde, der sein Berk war. Wüßten wir, welche Früchte oft die Saat bringt, die wir ausstreuen, behielten wir dann immer die Lust und den Muth zu bauen und zu pflanzen? Herr Martin hat wohl Recht, wenn er sagt, die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, aber die ganze Wahrheit nur, wo sie Ehre, das Recht und Menschenwohl sie gebieten!

Das Berliner politische Wochenblatt stellt Montesquien und Marat zusammen. Ich glaube auch, daß der Keim der Lehre des Konvents und sogar noch etwas mehr, in dem Geist der Gesetz zu finden ist, hat es auch Montesquien nicht hineingelegt. Von dem En geht das Juhn aus, das wieder Ever legt, die, ansgebrütet wieder Hühner oder Hähne werden. Das erste Huhn hat offenbar die ganze gesiederte Nachkommenschaft auf dem Gewissen, kann aber doch ganz unschuldig dazu gekommen senn. Darum ist es wieder gut, daß man nicht immer die ganze Wahrheit weiß; wüßten se

die Hühner, wie manches En bliebe ungelegt, oder würde nicht ausgebrütet? Verfasser jenes Artikels, der Montesquieu zur Henne macht, die Marat gelegt und ausgebrütet hat, ist ein rückwärts sehender Prophet. Nicht alle Geschichtsschreiber sind es, oder sind gar falsche Propheten. Sie kennen die Genealogie der Bezgebenheiten nicht — ein großer Fehler der Hissoriker — und machen die legitimsten Kinder gar oft zu Bastarden, oder umgekehrt, indem sie den Thatsachen ihre echten und rechten Väter nehmen.

## Einundzwanzigster Brief.

Den 18. November 1892

Welche Waare bringen manche politische Tageblätter jest zu Markte! Wenn bas Beib: beit ist, bann möchte ich boch die Mustercharte unserer Thorheit sehen. Das lustige Kirchweih: fest ist zu Ende, und der tolle Rehraus hat aus: getobt. Weil sich einige Trunkenbolde übernom men haben und, handelfüchtig, Streit begonnen, gebot die Polizei Feierabend, und auch der tuhige Bürger wird nicht, mehr als Gast gedul det. Weil verwegene Smuggler strafbaren Handel trieben, ist aller Hantel untersagt. Das ist hart; aber es ist so. Das laute Orchester ist verstummt; man hört nur noch Orgeldreher und Leiermanner. Die Bert: schaft ist ausgezogen und hat tem Gesinde Platz gemacht, das nun ben Herrn: und die Das me vom Hause spielt, und sich lächerlich vornehm

gebehrbet. Der Richterstuhl ist leer, und die handlanger und Schergen der Gerechtigkeit, die in der Literatur das Geschäft der Dienstboten thaten, sien zu Gericht. So steht es jest mit unsern Zeitungen. Es mögen Manche Besseres wollen, Besseres können; sie dürsen nicht. Die Dämmerung ist eingetreten, die Ermüdung nickt dem Schlase zu; Stille herrscht weit umher; nur die Frösche sind im Sumpse laut, halten sich für Musikanten und geben ihr Konzert.

Was soll man sagen, wenn man gewisse Blätter und in gewissen Blättern gewisse Menschen ernstlich versichern hört, sie hätten, im wilden Streite, der die öffentliche Meinung getheilt, tapfer für Wahrheit und Necht, für Thron und Altar gesuchten, und endlich den Sieg errunger; das theuere Vaterland, von Frevlern an den Abgrund gedrängt, der es eben zu verschlingen im Begrisse war, hätten sie mit startem Arm zurückgehalten? Was soll man sagen? Worte bekehren die eingebildete Thorheit nicht. Laßt sie reden! Diese Leute meinen den Thron zu stüßen und die wankenden Altäre sestzuskellen, und rühmen sich dessen öffentlich.

Auch die Allianz von armseligen Zeitungen, die fich vom Rhein und Main zur Spree die Sande reichen, rühmt fich beffen, und meint, sie hatte Recht, weil es verboten ift, ihr Unrecht zu geben. Go mögen Schwalben, die ihre schmuzigen Mester an die Gesimse von Palästen und Kirchen kleistern, die Paläste und Rirchen zu befestigen mahnen. Go mag bie Schmarozerpflanze, die fich sangend um ben Stamm bes kräftigen Baumes legt, fich rib men, den Baum zu nähren und zu flügen. Go mag das Ungeziefer, bem die Wärme ber Frühlingesonne Leben giebt, in seinem lächerliden Dünkel pralen, es selbst habe die Frühlingssonne hervorgerufen. Was wissen diese ungebildeten Thoren jest nicht Alles von fic zu sagen, wie sie, in Sagen ber Gefahr, für Fürst und Baterland gekampft; wie ihr feiler Unver stand bie Wahrheit und bas Recht geschütt; wie die Feigen mit Heldenmuth die verwegenen Füh rer des Volkes besiegt. Man könnte sie hassen, die Jammermenschen, die erbarmlichen Großsprecher wenn sie nicht zu verächtlich waren. Sie haben jett das Wort; lagt sie nur immer reben!

Und du ehrlicher beutscher Michel, glaube nur, und werde selig! Gibt es nicht Menschen, die dich überreden möchten, man wolle an beine Freiheit? Guter Michel! beine Freiheit ift ficher wie das Rind in der Mutter Schooß. nicht geboren ward, ist sicher vor dem Tode. hat man dir etwas von Dem genommen, was du gehabt? Besinne dich! du bist ein guter Kerl und hältst auf Ehre, Recht und Vaterland. Die deutsche Treue hat sich erprobt in der Geschichte; und du, treuer Michel, wirst beiner großen Ba= ter würdig senn. Man spricht von Preßfreis beit. Wie! guter Michel, sieht man eine Zeitung vielleicht für eine Dorfichenke an, in der die Betrunkenen sich prügeln und schim. pfen, bis der Rausch vorüber und das Geld zum Teufel ist? Man hat die Freiheit, nüch= tern und ordentlich zu seyn. Der Trunkenheit und der Unordnung aber steuert eine gute Poli= dei. Sieh' Michel! Da hast Du es gedruckt.: in allen rechten Dingen bist du frei; Unrecht wirst du selbst nicht wollen, du trene Seele, du thrliche Haut! Hier hast du meine Hand dar= auf!- Der gute Michel ist gerührt; die hellen. Tropfen perlen ihm vom Auge. Die weiche, vornehme Hand so freundlich in seiner harten plumpen Faust! Es ist doch gar zu gütig. Und endlich hat er's Schwarz auf Weiß! Wie kann man zweiseln? Es ist gedruckt. Daß eine Zeitung keine Dorsschenke ist sieht der dümmste Bauer ein, und dumm ist der Michel nicht. – D, es geht; es geht vortrefstich. Dem wackern Michel nur ordentlich zugesprochen! Er weiß jest schon nicht, ob er ein Bübchen oder ein Mädchen ist. Er müßte nicht der deutsche Michel seyn, wenn er sich am Ende nicht, auf Treue und Glauben für ein Mädchen hielte; ich kenne ihn.

Ich kann es nicht billigen, daß unberusene Versechter der guten Sache, die das Fechten ins bessen nur im Sinne der Händwerksburscherzu verstehen scheinen, daß diese Leute, sage ich, welche die beste Sache zu Grunde richten, wenn sie ihr auf die Beine helsen wollen, ewig beweisen und wieder beweisen, gewisse Beschlüsse und Ordonanzen verletzten kein Versassungsrecht, beschränkten keine konstitutionelle Freiheit. Ist dem so, warum sucht Ihr ungeschickt darzuthun,

was sich, wie Ihr sagt, augenfällig selbst er= gibt? Ihr dummen Freunde, solche Feinde wünsche ich mir.

Die Freiheit, bas Recht, die Vernunft kon= nen nur durch die Willführ, das Unrecht und ben Unverstand zu Grunde gerichtet werden. Ihre dummen, tollen Freunde haben das Ihrige gethan, und, wie man fieht, mit Erfolg. Jest ift es an Euch, bas Maas auf ber anbern Seite auszufüllen, bis es überläuft. Es gelingt Euch; darau ist nicht zu zweifeln. Unlängst erzählte ein Gewisser in seinem Blatte, ein Berführer des Bolks, ein Sprecher beim hamba= der Feste, ein Pobelhezer habe Frau und Rind verlassen, die im tiefsten Glende schmachteten und treibe sich nun, belehrend und bekehrend als Apostel der Freiheit, ein liederlicher Bagabund in der Welt herum, ein Rabenvater, ein schlechter Gatte und schlechter Bürger. Gebt, schließt er bann folgerecht in seinem Zorne, seht: Das sind die Aufklärer und Leiter des Wolkes! Das sind die würdigen Vertreter seiner Rechte! — Ich, meiner Geits, könnte bem Zeitungeschreis ber auf der Ferse folgen, mit seinem Blatte vor das verehrte. Publicum treten, und also reden: Seht, das ist dummes Zeug, das der Zeitungsschreiber hier zu Markte bringt, dumm und boehaft zugleich. Lefet das gedrukte Blatt und begreifet endlich, was das für elende Wichte sind, die da drucken lassen? Wäre mein Schluß nicht eben rühtig, wie der des Zetungsschreibers?

Alls ich vor Jahren in Straßburg war, sprach alle Welt von einer bundstomobie, wie man es nannte. Gine hundskomöbie! Ein solches Ding war mir was Neues; ich hatte keinen Begriff davon. Erfahrung gibt Belehrung und gewöhnlich die beste. Eines Tags schlenderte ich auf dem Platze vor dem Münster auf und nieder, bald ben wundervollen Bau betrachtend, balb auf die lebendige Menge sebend, die plaudernd an mir vorüberug. Auf einmal ward das Gedränge in meiner Rabe bichter, das jubelnde Bolk lauter, und mitten unter ihm bewegte sich ein kleines Fuhrwerk langsam weiter, wie es die Menschenmasse ge stattete. Ich brängte mich auch hinzu. Einen vierspännigen Kinderwagen, dem Unsehen nach

zogen vier hunde in gravitätischem Schritte wie Pferde angeschirrt und geputt. Der Ruts scher auf dem Bocke war ein Hund in Livree, wie ber Bediente, ber hinten auf dem Wagen stand. In demselben sagen Berr und Dame, vornehm angezogen, modisch frisirt, ber Berr ben hut unterm Urm, die Dame den Fächer in der hand, Beide hunde. Es war posirlich auzuseben. Der Bug ging mit comischem Ernfte weiter, und das gescheidte Dieh nahm fich recht menschlich aus. An einer passenden Stelle warb er endlich angehalten. Der Bediente sprang behend vom Wagen, um der Herrschaft den Schlag zu öffnen, und beim Aussteigen behütf= lich zu seyn. Die Dame kam graziös herab, die Schleppe zierlich unterm Arm und verneigte sich. Der Herr grußte mit dem Hute, und bie beißende Satire auf das vornehme Leben ward treffend durchgespielt. Da fiel es einem boshaf= ten Gesellen in bem Gedränge ein, ein Stück gebratenes Fleisch ter manbernten Truppe vor= zuwerfen. Der Geruch schon that seine Wir= fung. Die Ratur trat in ihre Rechte, und der hund ward wieder hund. Kutscher, Dame,

Berr, Bedienter, Alle waren fogleich auf allen Dieren, überfturzten, zerzaußten fich, und ftritten, heulend und beißend, um bas Fleisch. Der Braten war unter das Bieh, wie die Philoso phie des achtzehnten Jahrhunderts unter bas Bott gefahren. Aufruhr, Anarchie und Rrieg! Alle Civilisation und Bildung, alle Feinheit ber Manieren und ber Wohlanständigkeit bat: ten bem brutalen Instinkte, und bie bürgerlicht Ordnung und Unterordnung dem nackten Nas turstande Plat gemacht. Es war Gleichheit vor dem Braten, ben Jeber erringen konnte, wenn er die nöthige Stärke bazu hatte. Da sahen wir das gräßliche Bild ber Nevolution: ein abschreckenbes Beispiel! Der betroffene Direktor ber empörten Truppe griff indessen hasiig nach dem Werkzeuge bes Gehorfams, und schlug im Born so heftig auf die Thiere los, daß sie winselnd vor seinen Füßen und vor dem Wa: gen krochen. Die alte Ordnung trat allmählich wieder ein, und das Thier nahm menschlich seinen Plaz. Go wie die Restauration fertig war, verfolgte ber Staatswagen in gemessenem Vange seinen Weg. Ich hoffe es ging gut.

Das nun war, wie bie gemeinen Straßburger sagten, die hundstomodie. Sie machte mir später viel zu schaffen, und verfolgte mich oft wie ein neckendes Gespenst. Lese ich gewisse Zeitungen, die von Staatswissenschaft, Staatsweisheit und Politik sprechen, wie die besagten Romödianten das vornehme Leben der Men= schen spielten, und in benen die verehrlichen Redaktionen, Wahrheit und Recht zu wahren ernsthaff versichern, kann fällt mirbie verdammte Posse ein. Die gelehrten Thiere stellen ganz ordentlich Menschen vor, sogar politische Menichen; aber nur weit sie den Braten in der Rase haben, ben sie durch bas Kunststüf zu verdienen hoffen. Gelbst bei Defensionen, gelehrten Disputationen, Promotionen, feierlichen Kondolen= den, Gratulationen und Präsentationen, in hör: und Gerichtssälen, bei Sizungen von Atas demien und gelehrten Gesellschaften, selbst in Bisitenzimmern, sogar noch an andern Orten - ber himmel möge mir es vergeben! siel mir die fatale Hundskomödie und Ger-Braten, aber auch die Peitsche ein.

## 3 weiundzwanzigster Brief.

Den 29. November 1832

Unser Wissen und unsere Weisheit fom: men von Norden. Der Norden hatte in Frich brich II seinen Salomo, ber Guben hat fei Der Norden hatte in Katharinall seine Gemiramis; ter Süben bat feine. Wir sagen: der hohe Norden, und gestehen to durch ein, daß der Süden tiefer und also unter ihm liegt. Der Polarstern, der für den ein: samen Banderer burch die Bufte ber Bemaffer fo lange ein Leitstern gewesen, steht im Ror: Die Magnetnadel zeigt nach Norden und die Literaturzeitungen und fritischen Blatter, bie auf bem mafferreichen Moere unferer Lite ratur als Kompaß bienen, zeigen ebenfalls ba: bin, woher sie auch kommen. Die Reformation ift mit ihrem Gegen von Norden ausgegangen, und wie er uns den rechten religiösen Glauben

gebracht hat, so soller uns auch ben politischen bringen. Manche wollen jezt in Krug, nach= dem er seine Schrift: "Ueber den falschen Libe= ralismus unserer Beit, ein Beitrag zur Geschichte des Liberalismus und eine Mahnung für künftige Bolksvertreter," herausgegeben hat, einen Borläufer dieses Glaubens sehen, einen Johannes des erwarteten Messias, ter die Welterlösung mit der Bluttaufe bewirken soll. Ich bin ein philosophischer Heide, und glaube weder an den Erlöser noch an seinen Vorläufer, von denen man die politische Wies dergeburt aus bem Norden erwartet. If Krug ein Paulus, der sich vom Verfolger der Christen zum Christenthum bekehrt hat, oder ein Petrus bem der hahn gefräht? Er war ein Liberaler. Er hat in den vordern Reihen für den Protestantism gekampft, ben er mit seinen Waffenbrüdern als die Grundbe= dingung aller geistigen Freiheit und liberalen Gefinnung in Schuz genommen. Er hat die Sache der Griechen vertreten, die ihm eine heis lige gewesen. Er hat ein warmes Herz für das ungtückliche Pplen gezeigt. Was konnte

diese freundliche Warme so feindselig abtüh: Er führt ben Streit gegen ben falschen Liberalism, und wenn er das thut, dann ift er ein rechter Streiter im Dienste ber guten Sacht. Der falsche Liberalism hat viel geschadet, und wenn das Krug wieder gut und ben Boden unfruchtbar macht, auf bem bie migverstan dene und mißbrauchte Freiheit die Drachen: gahne ausstreut; aus. benen die gerüfteten Strif ter der Tyrannei erstehen, dann soll die Welt ihn dankbar alsihren größeren The se us und Herkules segnem und verehrent. Der Mißbrauch der Freiheit ist der Freiheit gefährlich fter Feind, aber auch der Migbrauch ber Gewalt muß die Gewalt verderben. Beide zerftoren sich durch Uebermaas, wie sich Alles dadurch zerstört. Nur durch Selbstinord fann die Freiheit, aber auch bie Gewalt im Staate enden. Fiel es dieser ein, ihr Hambacher Fest zu feiern, dann würde ihrer tollen Fasnacht der Aschermittwoch als Bußtag folgen, wie er der Fasnacht der Volksrednerei gefolgt.. Das muß man der Aristokratie gut bedenker geben. Jeber Gieg, ber sich im Stegesrausche nicht ju

mäßigen und zu beherfschen weiß, verkehrt sich selbst in eine Miederlage. Es ist ganz an seis ner Stelle, bem falschen Liberalism zu rechter Zeit ben Text zu lesen; aber dem falschen Libes ralism steht eine Falschheit gegenüber, die nicht weniger gefährlich, nicht weniger werbetblich, als jener ist. Jener erlitt seine verdiente Ries berlage, diese fann die Miederlage ber Sache, die sie als die ihrige gibt, verbienen und vorbereiten. Ich halte es überhaupt für vers dienstlicher und ehrenvoller die Macht zu bes lehren und zu warnen, als die Schwäche, die in ihrem Unvermögen ihre Mäßigung verbürgt. Das Glück muß man an die Gebrechlichkeit der menschlichen Dinge erinnern, nicht das Ungluck, weil das Gluck zum Uebermuthe verführen kann, das Unglück aber bemüthig macht. Rrug, - werfen biefem ehrenwerthen Manne seine Gegner vor — hat einen andern Weg eingeschlagen, ber sicherer ift und statt Gefahr, Lohn bringen kann. Er Schließt sich dem Tris umphwagen des Siegers an, und xuft dem Besiegten — zin vach victis! zu. Das wenigstens nicht großmüthig und kann auch

von keinem besondern Rugen seyn. Der Lieberalism kommt mit Krug vom Rathhause und beide find nun klüger als sie maren, da sie noch ibm gegangen. Man muß ben Rathsherrn während ber Berathung mit gutem Rathe zur Seite steben, um ihre Entschließung gum Rechten und Berftandigen zu leiten. Da aber ber Liberalism in Deutschland zu Rathe faß, und verkehrte Beschlüsse nahm, saß Krug dabei und hatte für seine irren Rollegen keinen beffern Rath. Das gibt herrn Krug, sagen seine Tabler, das Ansehen eines Apostaten. Er verbient vielleicht biesen Borwurf nicht, und ich will es glauben, weil ich ihn immer achten -möchte, wie ich ihn bisher geachtet babe. Aber die verlezte Zeit ift bitter und voll Berdacht. Darf man fich barüber wundern? Wenn es ju Sieg und Beute geht, stehen ruftige Rampfer zu Tausenden für die Sache auf, die sie bie gute nennen, weil fie das Glück begunftigt, und die eineschlechte wird, sobald sie unterliegt, Darin finde ich besonders bas Elend und bie Erniedrigung unserer Beit, die freilich ben meis sten Zeiten gleicht, in benen es barum aus der liberalen Fahne zugeschworen, verloren ihre Richtung, da sie die Marketenderin und das Branntweinfässel eine andere Richtung nehmen sahen. Der antiliberalen Sache geht es auch nicht besser, der gerechten, wie der ungesrechten, der verständigen wie der dummen. Was oben schwimmt sammelt den Schaumum sich. Die verführerische Marketenderin und das Vranntweinfässel bleiben nicht immer auf dempfelben Wege.

Der Nath, den Herr Krug den künftigen Bolksvertretern gibt, und die Mahnung die ex an sie richtet, sind gut gemeint und lobenswerth, kommen aber etwas spät. Die Rathsherrn mit denen Herr Krug zu Rathe saß, sind, wie er vom Nathhause zurückgekommen, und darum klüger. Es gehört nicht viel dazu, Lehren in Borte einzukleiden, welche die Erfahrung in Patsachen eindringlicher gegeben hat. Ist das Ziel verfehlt, dann mag man leicht begreifen, daß der rechte Weg nicht einzeschlagen worden, der zu ihm führt. Was man aber in Karlszuhe und Rassel dazu denken mag, daß man

in Leipzig, Katteruhe und Kassel besser kennt, als der Einwohner an Ort und Stelle! Die süddeutschen Angelegenheiten sieht Herr Krug, wie sich das begreifen läßt, vom Norden aus. Nassau kennt er fast so gut, wie wir Tunis kennen. An dessen sechzehn Deputirten tadelt er indessen mit Recht, daß sie das Feld geräumt und unüberlegt den Rückzug angetreten, wodurch sie aus den Marken der Verfassung gekommen sind.

seinen kezerischen Kollegen in Süddentschland auf nordische Weise den Tert gelesen. So was hört man gern, wenn Professoren von einem Professor zurechtgewiesen werden. Mit Schüslern hat er leichtes Spiel. Wer all ein das Recht zu reden hat, behält sicher Recht. Das merkt man den Zeitungen an, die verwundert, fast betroffen sind, daß sie jeht Recht behalten, was ihnen sonst nicht begegnet ist. Die Freisburger und Leidelberger mögen sich die Lektion zu Herzen nehmen, wenn sie nicht mit Krug brechen, oder ihn gar zerbrechen wollen. Ein Professor hat es gesagt, und ein Professor

Leben hat sie gebilbet, im öffentlichen Leben sind sie groß geworden, und was sie im Leben er= fahren und gesehen, können sie lebendig wieders geben. So aber schreibt man die Geschichte nicht. Das wahre Leben geht von Büchersälen und vom Katheder aus. Der Katheder ist ber Leuchthurm, auf dem die leitende Flamme glüht, nach der die Seefahrer, von Nacht umhüllt, ihre Richtung nehmen. Auf ihm hat der rechte Ge= schichtschreiber seine Stelle, die ihm erlaubt, in ruhiger Sicherheit der wilden und gefahrvollen Bewegung fremd, die das Meer durchwühlt, die Fahrenden zu beobachten, und was sie thun und leiden, parteilos aufzuzeichnen. Das ist Geschichte, und ein Geschichtschreiber ist Herr Professor Lev. Statt Vielen nenne ich den Einen, der für Biele gilt. In dem Geschichts schreiber sehen wir einen potenzirten Thorschreis ber, der niederschreibt, was und wer passirt ist, und weiter nichts,

Mir ist nachstebendes Jespräch in die Hände gefallen;

> Pie Spree. Man spricht so viel vom schönen Rhein; Sollt' in ihm wohl auch Wasser seyn?

Die Leine.

Ich hörte viel von seinem Wein;

Doch Baffer haben wir allein.

Die Saale.

Befruchtend ziehen wir durch's Land,

Soust gabe es in-ihm nur Sand.

Der Rhein.

In diefer sonberbaren Welt

In Manches wunderlich gestellt.

Sie leben im Schreiben, wir schreiben im Leben;

Der Durst nur ward ihnen, ber Wein und g geben.

## Dreiundzwanzigster Brief.

Den 8. Dezember 1832.

Was sollte ein Abgeordneter zu einer landsständischen Versammtung in Deutschland unter den gegenwärtigen Umständen thun?

Diese wichtige Frage nahm ich mir vor zu beantworten, als ich bedachte, man könnte den Bersuch anmaßend finden, und mir die dünkels haste Eitelkeit zutranen, Männer belehren zu wollen, von denen ich schicklicher lernen kürste. Das ist meine Absicht nicht. Hätte ich auch in manchen Fällen anders gesprochen, als Jorsdan und Rotteck, und die ausgezeichneten Abgeordneten, die mit ihnen auf gleicher Linie stehen; dann siele es mir doch nicht ein, mich darum für besser, oder sie sür weniger gut zu halten. Sie sind nicht ich, ich din nicht sie. Ich glaube an ihren guten Willen, an ihraufsrichtiges Streben; ich glaube an sie, wie ich

an mich felbst glaube. Wir können bieselben Buniche, dieselben hoffnungen nahren, nach bemselben Biele streben, bas kein anderes als das Beste des Vaterlandes und das Wohl der Menschheit ist, und uns doch in der Wahl der Mittel theilen, burch welche diese Bunsche erfüllt, diese Hoffnungen verwirklicht werden sol len, dieses Biel zu erreichen ift. 3ch will kein gerechtes Gelbstgefühl verleten, fein frembes Berdienst verkennen ober herabwürdigen, um fie einer kleinlichen Gitelkeit, die mir fremd ift, jum Opfer zu bringen. Dann stelle ich bie Aufgabe so: Was würde ich thun, wenn ich jest Abgeordneter zu einer landständischen Bersammlung in Deutschland wäre? Diese Frage will ich beautworten, und indem ich es thue, spreche ich prüfend, erwägend, mahnend und warnend zu mir felbst.

Ich habe keine Stimme in dem Rathe eisnes Fürsten, keinen Sitz in einer ständischen Kammer. Un mich geht keine Aufforderung zu That und Wort. Wäre dies; dann folgte ich ihr, und ich wollte lieber handelnd und sprechend lebendig in das bewegte Leben eingreisen,

als in anständigem, selbst ehrbarem Müßigange, burch den tobten Buchstaben für meine Gefinnungen, Unsichten und Gefühle einen unsichern, langsamen Beg zu ben Begunftigten suchen, denen es vergönnt ist, bas Wort zur That zu machen. Dem Bolke gehöre ich burch Geburt und Reigung an; zu seinem Bertreter aber bin ich zu arm. Ich schäme mich bessen nicht; bennauch Aristibes, Epaminondas und Phocion, und die besten Manner aus ben schönsten Zeiten Roms murben bei uns nicht wählbar senn, wo die Steuerrolle der Höhen= messer ber bürgerlichen Vorzüge und Tugenben geworden ist. Die schakenfrohe Bosheit wird das nicht beuten, als suchte ich meine Stelle neben den Herven tes großen Alterthums; die Eigenschaft indessen theile ich mit ihnen, baß auch sie, sie, bie Männer ber Weltgeschichte, von den Banken der Deputirten bei uns verwiesen wären. Ich schäme mich bessen nicht; ich fühle diese Erniederung sogar mit Stolz; denn hatte ich das Bolk treten wollen, wahr= haftig, ich besäße jest auch bas Recht, es zu vertreten. Un günstiger Gelegenheit, an aufmunternden Bersuchungen hat es nicht gefehlt; aber, ich muß es eingestehen, für manches Große, Herrliche und Schöne unserer hochgebildeten Zeit hat mich das einfache Alterthum verbildet. Des Menschen Werth wird nach seinem äussern Besitze geschätzt. Wie könnte ich viel seyn, da ich so wenig habe?

Bu That und Rede bin ich also nicht berufen, und ich nehme bescheiben meine Buflucht gur Schrift, um meine Schuld, so gut ich es vermag, an das Baterland und an die Menscheit abzutragen. Ich habe es auch früher gethan und bei Gleichgesinnten einen freundlichen Em: pfang gefunden. Diese Zustimmung der Gleich gesinnten, deren Austruck mir oft ju Theil geworden, war mein schönster, ich barf es sagen, mein einziger Lobn. Es ift ber Schat, den ich mir aufgespart; er ist mein Besit, das Erb: theil der Meinigen. Ich habe geredet, wo Reden nicht ohne Gefahr gewesen, wo Biele schwie gen, die viel redeten, als die Gefahr vorüber war. Da Biele, ja Alle redeten, hielt ich Schwei: gen für erlaubt. Der Markt war überfüllt; da strozte es von politischer Weisheit jeder Art.

Es gab fast so viele Aerzte, als Kranke; Alle hatten unfehlbare Mittel gegen jedes Uebel. Vor jeder Bude war das Recept zu finden, die Bölker frei und glücklich, ben Staat geachtet und reich zu machen. So viel konnte ich nicht bieten. Ich that wie Andere, die sich in der gewaltigen Fluth ber sich selbst überströmenden und sich felbst begrabenden Wogen der Konfur= renz nicht halten konnten; wir gingen unter. Was soll der wohlgemeinte Beitrag aus der fleinen Baarschaft eines fleißigen Lebens, ber Sparpfennig langen Nachdeutens und vieljähriger Erfahrung, wo die zahlreichen Gallionen ganze Indien von Schähen der Weisheit zu= führten und in Umlauf setten? Jest ist ber öffentliche Plat wieder verödet, die überreichen Raufherren sind abgezogen, die lustigen Gelage verstummt, die Wur derdoctoren mit ihrem politischen Lebensbalsam, die Seiltanzer, Luft= springer und Marktschreier verschwunden. Aber auch die Verständigen und Besonnenen find bavon gegangen, mißmuthig und gekränkt, daß man sie mit den Schreiern, den rechtlichen Rauf= mann mit dem Schleichhandler, den ansassigen

Bürger mit dem Bagabunden, den redlichen Rathgeber und Beistand mit dem bethörenden Schwäher, in ein Bund zusammmengefaßt und auf gleiche Weise behandelt hat. Das darf nicht sepn; die Aufgeklärten und Wohlwollenden dürfen den Muth und die Sprache nicht verlieren, wenn wir nicht Alles, selbst die Hoffnung verlieren sollen.

Ein junger Britte von Geift und Bemuth, ber über seinen fünftigen Beruf mit fich ju Rathe ging, erzählt man, kam zu London in bas Schauspielhaus, und wohnte einer Worstellung des ham let bei. Er war ergriffen von dem tiefen Sinne bes Stückes, in welchem ber gewaltige Geist des größten Dichters sich offenbart. Die Versammlung war ergriffen, wie er, und über: ließ sich den Aeusserungen der innigsten Theil: nahme und des lebhaftesten Beifalls. Weld schöner Beruf, im Reiche bes Gebankens und des Gefühls wie ein Fürst zu malten, die tief: ften Regungen durch bie Macht bes Wortes eis nem ganzen Bolte mitzutheilen! Der Entschluß Auf der Bahn des bes Britten war gefaßt. Ruhmes dem Meister nachzustreben, das Edle Es gab fast so viele Merzte, als Kranke; Alle hatten unfehlbare Mittel gegen jedes Uebel. Vor jeder Bute war das Recept zu finden, die Bolfer frei und glücklich, ben Staat geachtet und reich zu machen. So viel konnte ich nicht bieten. Ich that wie Andere, die fich in der gewaltigen Fluth der sich selbst überströmenden und sich selbst begrabenden Wogen der Konfurreng nicht halten konnten; wir gingen unter. Was soll ber wohlgemeinte Beitrag aus ber kleinen Baarschaft eines fleißigen Lebens, ber Sparpfennig langen Rachtenkens und vieljähriger Erfahrung, wo die zahfreichen Gallionen ganze Indien von Schätzen der Weisheit zu= führten und in Umlauf setten? Jest ift ber öffentliche Plat wieder verödet, die überreichen Raufherren find abgezogen, die lustigen Gelage verstummt, die Wur derdoctoren mit ihrem politischen Lebensbalsam, die Seiltänzer, Luft= springer und Marktschreier verschwunden. Aber auch die Verständigen und Besonnenen find bavon gegangen, mißmuthig und gefranft, baß man sie mit den Schreiern, den rechtlichen Rauf= mann mit bem Schleichhandler, ben ansassigen

Derer geizen, die ein Gaukler mit seinem leichtfertigen Aunststücke entschädigen, die Wirkung
dieser Kunst sogar spurlos verdrängen kann.
Aber so ist das Bolk, vielleicht der Mensch.
Ihr begeistert, ihr bezaubert auf der Redners
bühne; ihr entwickelt eine große Wahrheit,
sprecht das Gemüth mit edeln Gefühlen an;
man ruft euch Beifall zu, und ein Lustigmacher
mit einer abgeschmackten, Posse, ein leerer Plauderer mit hohlen Phrasen, ein Verrückter mit
Entwürfen, deren Tollheit die alberne Leichtgläubigkeit besticht, die Dummheit gewinnt,
nimmt euere Stelle ein, verdrängt euch, und
wird der Liebling des Publikums.

So haben wir es immer und allenthalben gesehen, wo man die Menge richten ließ. Wir haben es selbst und in der Nähe gesehen, welche Sprecher des Tages bei dem großen Qausen, sogar bei Vielen der Gebildeten und Unterrichteten, zu deuen sie wenigstens nach ihrem Stande sich zählten. Glauben und Vertrauen fanden. Die Baalspfassen der Freiheit haben ihre Gösten als Gottheit auf den Altar gestellt, die Shwachen und Leichtgläubigen zu dem Gößen:

bienste verführt, zu Spenden und Opfern aufgemuntert, mit benen die Priester, als Stell= vertreter ihres Gottes, sich bereicherten. Der Grundsatz ber Polkssouverainität, in seinem wahren Sinne, und richtig angewendet, ist unbestreitbar, und ich habe mich stets zu ihm befannt. Es giebt keinen höhern und heiligern Willen in einem Staate, als den Nationalwillen, keine höhere Macht, als die Nationalmacht; allein die National ist nicht die träge, seelenlose Masse, die ein Volksführer in Bewegung sest, mit seinem Geist beseelt, mit seinem Willen belebt, und zum Werkzenge seiner Gitelfeit und Habsucht macht. In Frankreich hat diese Volkssouverainität die Macht und den Willen des Staates in die Hände einiger empörten Vorstädte gegeben. Die Volkssouveräni= tat führte die meuterischen Sektionen bewaffnet gegen den Konvent, der selbst von dieser Souveränität geboren war, und ber 13. und 14. Vendemiaire mußte tie anmaßenden Souverane des Volkes in den Straßen von Paxis zer= schmettern, um das Wolf und die Regierung von ihrer Herrschaft zu befreien. Die Wolfs=

subgetrieben, muß nothwendig die Mutter eines schrecklichen Geschlechtes von Rasereien, Thorpheiten, Zerrüttungen, Mord und Elend werden. Sicher hat das Bolt das Recht, sich seinen Arzt, seinen Prediger und Borstand zu wählen, das mit es ihm vertraue, mit Achtung und Liebe ergeben sen; allein soll es auch heilen, lehren, verwalten und Recht sprechen?

Wahrhaftig, ich kenne nichts Größeres, nichts Schöneres, keinen höhern Preis eines tugendhaften, thatenvollen Lebens, keinen reischern Lohn seiner Anstrengungen und Sorgen, als der Wohlthäter, Befreier und Beglücker seines Volkes zu seyn; alkein man wird sein Wohlthäter nicht, wenn man seinen Launen und Schwächen schmeichelt; man befreiet es nicht, wenn man die Bande töset, die es an Geseh und Ordnung sesseln; man beglückt es nicht, wenn man die Tiesen seines Gemüthes aufregt, in welchem die thierischen Begierden und Leidenschaften schlummern, die, einmat losgelassen, wie Bestien, die ihrem Düter entsprungen sind, den Genuß der Freiheit in der Sätzen sind, den Genuß der Freiheit in der Sätzen sind, den Genuß der Freiheit in der Sätzen

tigung roher Gelüste finden. Un das Eble in bem Menschen, an tas Göttliche in seiner Natur muß man fich wenden, um ihn zu erheben, zu beglücken, frei zu machen. Das ist nicht das Bolf, um bessen Gunst, um dessen Liebe ber Redliche, der Freund des Vaterlandes und der Menschheit sich bewirbt, das Volk, das den Gerechten ächtet und ben Schmeichler vergöttert, das den Mord des großherzigen Cafar bil= ligt, um dem feigen und schlauen August zu dienen; das zu den Richtern des Gottmenschen ruft: Krenziget ihn! das in dummer Fröm= migfeit den Scheiterhaufen bauet, nm Johanu huß in den Flammen zu opfern; das den ebeln Bailly heute auf seinen Banden trägt, und morgen seinen Todeskampf mit teuflischer Lust verlängert; das Ludwig XVI. freudetrun= ken als den Wiederhersteller des Baterlandes begrüßt, und sein blutiges Haupt vergnügt in der Hand des Henkers sieht. Das ist uicht das rechte Bolk, das sich vor den Siegeswagen des Glückes spannt, wenn auch Gewalt und List ihn führen; das in blindem Wahnsinne das Bild seines Günstlings pergötternd auf

den Altar stellt, um es in blindem Wahnsinne wieder zu zerschmettern; bas, wie jene Wilben ben Weltgeist, ben sie anbeten, mit Geschenfen und Berehrung überhäuft, so lange er, wit es meint, ihm gutes Wetter macht, und mit Hohn durch den Roth schleift, wenn er die Jagb und den Fischfang nicht segnet. Mur ein Göbendiener möchte diese Wolkes Abgott seyn. Ich wollte lieber mit Themistofles in die Berbannung gehen, als mit Kleon ber gefeierte Beld von Athen senn, lieber mit Malesher bes meinen Kopf unter das Beil der Guillo: tine legen, als mit Marat in bas Pantheon ziehen, lieber mit ter großen Roland auf dem Blutgerüfte sterben, als für Unsere gebenedeiete Frau vom Thermidor die launenhafte Huldigung empfangen. Steht ber große Mensch, der sich der Sache des Volkes, der Sache der Berechtigkeit und Freiheit weiht, wirklich gwischen dem tarpeischen Felsen und dem Capitel; bann wird er, ist er wirklich groß, jenen mit ber Chre mablen, wo er bieses nur mit Schante Wer aber die Volksgunst sucht, betreten kann. um sie jum Faßichemel feines Glückes ju matigung rober Gelüste finden. Un bas Eble in bem Menschen, an bas Göttliche in seiner Nas tur muß man fich wenden, um ihn zu erheben, zu beglücken, frei zu machen. Das ist nicht das Bolk, um bessen Gunst, um dessen Liebe ber Redliche, ber Freund bes Vaterlandes und ber Menschheit sich bewirbt, das Bolk, das den Gerechten ächtet und ben Schmeichler vergöttert, das den Mord des großherzigen Cafar bil= ligt, um bem feigen und schlauen August zu bienen; bas zu ben Richtern bes Gottmenschen ruft: Kreuziget ihn! das in dummer From= migkeit ben Scheiterhaufen bauet, nm Johanu huß in den Flammen zu opfern; bas ben edeln Bailly heute auf seinen Sanden trägt, und morgen seinen Todeskampf mit teuflischer Lust verlängert; das Ludwig XVI. freudetrun= ten als den Wiederhersteller des Baterlandes begrüßt, und sein blutiges Haupt vergnügt in der Hand des Henkers sieht. Das ist uicht das rechte Bolk, das sich vor den Siegeswagen des Glückes spannt, wenn auch Gewalt und List ihn führen; das in blindem Wahnsinne das Bild seines Günstlings vergötternd auf lich gegen über stehen muß, weil ber Canbibat burch fle seine Zwecke nicht erreichen tann. Ge gen die Regierung wird der Bund geschlossen, wenn die Regierung den Gewählten nicht gu geminnen weiß. Alles Uebel, an welchem bas Bolk leibet, ist das Werk der Regierung, alles Beil, das es erwarten kann, die Befreiung von jeder Last, die Erlosung von allem Bosen ift bas verheißene Wert bes. Gewählten. Die Bor bereitungen zu einem Landtage gleichen ben Rüstungen zu einem Kriege. Die Truppen schaaren und ordnen sich, die Saupter und gub: rer entwerfen ihre Plane, theilen die Rollen aus; die Regierung sieht sich wie eine Festung vor, ber eine Belagerung brobt. Die Belages rer find bie Deputirten. Bon beiben Seiten beginnt bas Gefecht; hier feuert man hinein, bort heraus, als sen jedem Theile seine seind: liche Gesinnung durch seine Stellung gegeben. Der Sieg auf der einen Seite ist eine Nieberlage für die andere. Welche unnatürliche, ver dammungewürdige Lage, die den Staat in zwei feindliche Heere scheidet, die Regierenden den Regierten gegen über stellt, alles Recht,

alle Wahrheit nur auf einer Seite findet! Was von der Regierung kommt und für fie spricht, ist schlecht; was sich ihr entgegenstellt, fie herabwürdigt und entfraftet, ift gut. Man verbächtigt ihre Absichten, entstellt ihre Hands lungen, weil es die Handlungen, die Absichten der Regierung sind. Hier gilt nicht, was man nach seiner Ueberzeugung, für wahr und recht erkennt. Wahrheit und Recht sind nur bas Eis genthum einer Partei, die der Regierung feinde lich gegen über steht. Wer für das Volk und seine gute Sache ist, muß sich in Wiberspruch mit der Regierung setzen, sich zur Opposition bekennen. Das ist parlamentarisch, sagen diese Staatsgelehrten; das Muster hat uns England aufgestellt, der Musterstaat der Freiheit und ber Volksbeglückung, der auf der Bahn polis tischer Bildung uns vorausgegangen ift, bem übrigen Europa das große Beispiel einer geordneten Staatsgewalt im Gleichgewichte geges ben bat. Der Musterstaat der Freiheit und Bolksbeglückung! Wollt ihr seine Freiheit, wie biese Berfassung mit bem schönen Einklange ber Staatsgewalten im Gleichgewichte sie Merlie= 20 <sup>38</sup>

fert hat? Möget ihr euerm Bolke das Glück bieten, deffen sich ber Bürger in Großbrittanien und Irland erfreut? Parlamentarisch wäre biefe Opposition, die .tabelnewerth und verwerflich findet, was von der Regierung kommt, bas Bute schlecht, bas Schlechte gut beißt, nachbem diese ober jene Sand es bietet? Golchen Unverstand hat nie ein verständiger Britte als eine parlamentarische Regel, als einen konstitutio nellen Vorzug in Schutz genommen. Und wart es; hatte der Gebrauch den Aberwit als-Weis: heit dort geheiligt; sollen wir, die Uffen frem: ber Sitte, mit knechtischer Nachahmung anneh men, was unsere Ginsicht verwirft! Rein, je des Land ist, bente ich, reich genug an eigener Thorheit, an eigenen Borurtheilen, daß es der Einfuhr fremder Fabrikate von solchem Behalte nicht bedarf. Diese systematische Opbie Regierung ist position gegen durgans verdammenswerth, und erzeugt große Uebel. Sie hindert bas Gute, mo es geschehen könnte, fie würdigt die Regierung herab, und entzieht ihr das Vertrauen des Volkes, das Kraft giebt, ihre Bestimmung zu erfüllen; ste

virft Gut und Bos, Recht und Unrecht finnve burcheinander, weiß keinen Unterschied zwis den Wahrheit und Luge, zwischen Aufrichtige eit und Betrug, und perfälscht so bas Rechts: jefühl und vergiftet die Sittlichkeit in ihrer Quelle; sie nöthigt die Regierung, ber feinds ichen Haltung, welche bie Opposition ihr zeigt, mit einer feindlichen zu begegnen. Da fle weiß, daß sie nur Anhänger oder Gegner findet, baß sie burch jene sich nur erhalten kann, durch diese aber unterliegt, muß sie alle Mittel aufbieten, Freunde zu gewinnen und ihre Gegner zu entfernen. Sie muß zu einem geheimen ober offenen Kriege sich verstehen, weil ber Sieg ihr Alles giebt, die Niederlage ihr Alles nimmt. Der Sieg aber wird einzig durch die Macht entschieden, und die Macht muß sie für sich gewinnen, mag sie nun Gewaltthat oder List verleihen. So ist sie genöthigt, auf die Wahlen sich einen unerlaubten Einfluß zu gestatten, las Volk in ihrem Sinne zu bethören und zu verführen, wie es die Opposition in ihrem Sinne thut, Bestechungen, Verheißungen anzuwenden, lich Anhänger auf Kosten der Nation zu kaus

fen, und auf Kosten ber Nation zu belohnen. Die Regierung wird eine Partei im Staate, und die Sache des Staates, das Interesse bee Boltes, Sache einer Partei, welche Die Gegenpartei der Opposition ins Leben gerufen bat. Der Ungriff nöthigt zur Bertheidigung, ber Feind denkt auf Bermehrung seiner Mittel; man muß basselbe Biel. verfolgen, um seine Kräfte in demselben Berhältnisse zu vermehren. Co wie nun bie Kunst des Angriffes sich aus: bildet; so sucht die Kunft der Bertheidigung mit ihr gleichen Schritt zu halten. List und Gewalt verfolgen sinnreich ihre Bahn, und die Werbung von Söldlingen und der Ankauf von Rriegsbedarf wird eifrigst betrieben und fort: gesetzt. Wer zahlt die Kosten? Die, welche Alles zahlen, auf beren Rechnung ber Chrgeiz, die Eitelkeit, die Habsucht sich befämpfen, die durch die Entscheidung des Kampfes selten gewinnen, gewöhnlich verlieren, nichts von tem Vortheile wissen, den sie bringt, aber sich alle Nachtheile muffen aufburden lassen, welche bamit verbunden sind. Go haben wir es auch lange Jahre hindurch gesehen: schlechte und

wirft Gut und Bos, Recht und Unrecht finnlos burcheinander, weiß keinen Unterschied zwis schen Wahrheit und Luge, zwischen Aufrichtigs feit und Betrug, und verfälscht so bas Rechte= gefühl und vergiftet die Sittlichkeit in ihrer Quelle; sie nöthigt die Regierung, ber feinds lichen Haltung, welche bie Opposition ihr zeigt, mit einer feindlichen zu begegnen. Da fle weiß, daß sie nur Anhänger ober Gegner findet, daß sie durch jene sich nur erhalten fann, durch diese aber unterliegt, muß sie alle Mittel auf= bieten, Freunde zu gewinnen und ihre Gegner zu entfernen. Gie muß zu einem gebeimen ober offenen Kriege sich verstehen, weil ber Sieg ihr Alles giebt, die Niederlage ihr Alles nimmt. Der Sieg aber wird einzig burch die Macht entschieden, und die Macht muß sie für sich gewinnen, mag sie nun Gewaltthat ober List ver= leihen. So ist sie genöthigt, auf die Wahlen sich einen unerlaubten Einfluß zu gestatten, tas Wolf in ihrem Sinne zu bethören und zu verführen, wie es die Opposition in ihrem Sinne thut, Bestechungen, Verheißungen anzuwenden, lich Anhänger auf Kosten der Nation zu kaus

Bei Montenotte stieß, in dem italienischen Feldzuge, der zu Bonaparte's Macht den Grund gelegt, ein östreichischer Offizier auf einen französischen, dem er sich gewachsen fühlte. Ergieb dich! rief der Destreicher. Nimm mich, erwiederte der Franzose. Dieser ergab sich nicht, jener nahm ihn nicht. Sie sochten, die sie beide in ihrem Blute friedlich neben einander lagen. Ergieb dich! rust die neue Lehre die alte Gewalt an. Nimm mich! erwiedert diese tropig. Noch ist die Lehre jung, getheilt und schwach, die Gewalt einig und stark. Giebt es keinen Frieden, als in der Erschöpfung durch Blutverlust? Ich hosse es nicht; aber es mag zusürchzen seyn.

## Dierundzwanzigster Briek

Den 19. Dezember 1832.

Die feindliche Haltung, welche die Regie rung und die Bolksvertretung gegen einander angenommen, hat schwere Uebel auf bas Bolt gehäuft. Da der Sieg des einen Theiles eine Niederlage des andern ist; so besteht zwischen ihnen ein Wettkampf, in welchem diese zu verhindern und in zerstören sucht, was die Gegenpartei Gutes bewirken möchte. Man gönnt seinem Gegner die Ehre und den Vortheil einer nühlichen Maasregel nicht, weil sie seine Gunst und Macht vermehrte, und wird kanm Bebenken tragen, die Arznei, die von ihm kommt und heilen soll, in Gift zu verwandeln, welches ents fraftet und zerstört. Ein freundliches Zusam= menwirken zum Wohle bes Landes, zum Besten des Volkes darf man nicht erwarten, so lange die eine Macht der andern als Rebenbuhlerin zur Seite steht. Sie sind im Zustande des Krieges, dem alle Mittel dienen, die jum Zwecke führen; ter Zweck aber ist ber Sieg. Die Fürstenmacht, wie sie sich bei uns ausge bildet hat, und wirklich besteht, ist an Mitteln der ständischen Gewalt so sehr überlegen, daß sie, wenn sie will, selbst die Bortheile, die bieje bringen fann, in Machtheile zu verkehren, ober wenigstens in Täuschungen zu verwandeln fähig ist. herr Professor Vollgraff hat das in seiner Art ganz gut gezeigt, und die Täuschungen bes Reprasentativspftems genügenb barge: than. Es verriethe einen zu farken Glauben an die menschliche Tugend, wenn man es an= bers erwartete. Auf- bie Schwächen barf man im gewöhnlichen Laufe ber Dinge, bei gewöhn: lichen Menschen zählen, nicht auf Sbelmuth und Geelengröße, die nur ausserordentliche Wesen bestimmen können, sich selbst zu opfern. Man spricht pon einem Gleichgewichte der Gewalten, Die sich gegenseitig regeln und beschränken, in wohlthätiger Wirksamkeit sich unterstützen, in bosem Streben hindern sollen. Bum Guten nemmt man sie als einig und verbunden, jum

## Vierundzwanzigster Briek

Den 19. Dezember 1832.

Die feindliche Haltung, welche die Regisrung und die Bolksvertretung gegen einander angenommen, hat schwere Uebel auf bas Bolt gehäuft. Da ber Sieg des einen Theiles eine Niederlage des andern ist; so besteht zwischen ihnen ein Wettkampf, in welchem biese zu verhindern und in zerstören sucht, was die Gegenpartei Gutes bewirken mochte. Man gonnt feinem Gegner die Ehre und ben Bortheil einer nütlichen Maasregel nicht, weil sie seine Gunst und Macht vermehrte, und wird taum Bebenfen tragen, die Arznei, die von ihm kommt und heilen soll, in Gift zu verwandeln, welches entfraftet und zerstört. Ein freundliches Zusam= menwirken zum Wohle tes Landes, zum Besten des Volkes barf man nicht erwarten, so lange die eine Macht der andern als Rebenschränfung scheitern. Diefe Dacht ift einem Strome ju vergleichen, ber feine Bemaffer gesammelt hat, in ebenem Bette fich bewegt, ohne hinderniß, bas feinen Lauf aufhielte ober verzögerte, sein Ziel zwischen Ufern verfolgt, bie ibn nur beschränken, um seine Gewalt zu verstärken. Das Beburfniß ber Freiheit, Die Un: ordnungen und Ideen, die fie begunftigen, die Stärke, zu ber sie angewachsen sind, zerstreuen sich ohne Zusammenhang auf weiter Oberfläche, sprudeln hier als Quelle, rieseln bort als Bach, versumpfen bald in ihrem Gange aufgehalten, zerstäuben balb ohne Wirkung über Klippen, und, wenn sie auch im Ganzen eine gewaltige Masse bilden, trägt diese Masse doch keine Last, und hat mit bem geringsten Widerstande ju kampfen. Jedem Leben icheint ein Inftinkt beizuwohnen, ber ihm die Gefahr verfüntet, die es bedroht. Die erbliche Gewalt hat die Gefahr erkannt, die ihr bie Zeit immer brobender entgegenführt; sie hat fie erkannt und ihr ift Har geworden, daß sie nur mit vereinter Macht sie mit Erfolg bekämpfen, wenn auch auf die Dauer nicht besiegen kann. Den Justinkt hat die Erfahrung aufgeklärt, und der Bund, ten das Bestehende zu seiner Erhaltung geschlossen, ist sest und dauernd, wie die Gefahr, die es bedroht.

Diese Unsicht wird mir wenig Freunde maden; ich weiß es. Muß ich aber mich ent= zweien; so fen es lieber mit ber Welt, als mit mir selbst. 3ch rechne indessen auf die Billi= gen und Berständigen, die ber Rausch bes Au= genblicks über die Zufunft nicht betäubt, die den leidenschaftlichen Schrei ter Gegewart nicht für die besonnene Stimme ber Gefchichte halten. hier wird man mich der Servilität beschulbis gen, doit mit scharfem Blicke unter dem ans ftändigen Gewande einer geheuchelten Legitimi= tat ben teuflischen Pferdefuß des Jakobinismus. entbecken. Wie sie wollen; ich nehme beibes, kob und Takek, wo der Parteigeist richtet, mit gleichem Gefühle auf. Die neue Gabe lege ich iu dem alten Angebinde, mit dem man mich früher schon reichlich bedacht, mich bald in der rothen Mütze, bald in der Kapuze, auf dem Berge und im Sumpfe, als Anhänger bes Pabsthums und als abtrünnigen Katholiken

unter den Verfechtern des Protestantismus, an manchen Orten selbst als verkappten Jesuis ten wollte gesehen haben. Was haben gewisse Leute nicht gesehen, denen die gemeine Leidens schaft zum Auge dient! Mögen die Narren nach Belieben mir meine Stelle geben, weisen sie mir dieselbe nur nicht in ihrer Gesellschaft an!

3ch hatte also Lust, fragt man mich, die Regierungen zu vertreten, und ihre Sache gegen die Freunde tes Bolks ju führen? Rein. Ich habe es einzig hier mit den Abgeordneten der Stände zu thun, und frage mich felbst, wie ich zu handeln es für meine Pflicht erachten murbe, sage ich unter ihnen. Das ift die Aufgabe, die ich mir zu lofen vorgenommen, und einfach und leicht gefunden habe. 36 bin bei ber Opposition, wo sie bas Recht' ju wahren, die Wahrheit zu schüten hat. ich, daß bie Regierung bas Gute will, bas Wohl des Bolkes fördert, die Ehre des Landes achtet; bann bin ich ihr Freund auf Tod und Leben! lieber will ich mit ihr fallen, als den Sieg ber heuchler theilen, welche Feinde aller Gewalt sind, die ihnen nicht zu Theil gewor=

den; bie sie nur bekampfen, um bie Bewalthaber zu ersetzen. Man findet mich auf den beis den Aeussersten, wenn die Wahrheit und bas Recht jum leuffersten getrieben, feinen Bertheidie ger mehr zwischen ben Enden finden. Gilt es, zwis schen der Wahrheit und der Lüge, dem Rechte und dem Unrechte, der Freiheit und der Stlaverei zu feitschen und zu mäkeln; dann scheibe ich von der-Mitte aus, mag sie auch alle Welt die richtige und die rechte nennen; denn zwie schen Wahrheit und Lüge, zwischen Recht und Unrecht, zwischen Freiheit und Sklaverei kann es keine richtige Mitte geben. Mit gewissenbafter Strenge halte ich auf den Werth der Dinge, ben ich erkannt, ohne Rücksicht auf die Personen, die dafür, ober dagegen sind. Ich glaube, daß dem Guten nichts mehr schadet, als sein Disbrauch. Was keine feindliche Macht ber Welt zerstören könnte, die Tugend, die Wahrheit, das Recht, die Freiheit; seine salschen ober dummen Freunde haben es zerstört. Die wahren Freunde dieser höchsten Boringe und Güter ber Erbe muffen barum Pries ster der Besta senn, Bewahrer des heiligen

Feners ber Menfcheit, teusch und rein von Moten, schlechter Begierbe und bofer Luft. lieben und suchen muffen fie biefelben um ib= rer felbft willen, nicht perfonlicher Bortheile, Wer dieser eigennütiger Rücksichten wegen. Göttin bienen will, ber Göttin bes beiligen Jeuers, bas unser Geschlecht erwärmen soll mit Wohlwollen, Reigung und Liebe: ber Göttin bes Lichtes, bas unserm Geschlechte leuchten foll mit der ewigen Flamme der Wahrheit, die auch bie Mutter bes Rechtes ift, barf seine Seele nicht beflecken mit unreiner Begierte, feine Danbe nicht beschmußen mit unreinem Besitze; er barf ihr nicht bienen im Dienste ber Gitelfeit und bes Gigennuges.

Ich würde, wenn ich das Bolk zu vertreten berufen wäre, in dem Interesse dieses Bolztes selbst, die Regierung nach Kräften untersstützen in Allem, was des Landes Wohl bezweckt. Ich würde die Achtung, die Ergebung gegen sie zu beleben, zu stärken, zu vermehren suchen, ihr Ansehen befestigen, ihr das Bertrauen des Bürgers gewinnen, dessen sie solfe dient, sehr bedarf, ihr dienen, wo sie dem Bolke dient,

Bestes ihr eigenes Bestes ist. würde selbst ihre Fehler und Berirrungen, mo sie menschlich fehlt und irrt, gut zu machen, ihren nachtheiligen Folgen vorzubeugen mich bestreben, ohne die Waffen die sie dadurch ihren Gegnern leiht, feindlich gegen sie zu kehren. Ich wurde bebenken, wie schwer es oft der Gewalt wird, die List, Lüge, Schmeichelei und Betrug umgiebt, bas Wahre und Rechte zu erkennen und zu thun; wie viel bequemer es die Theorie findet, Glück und Segen in Worten zu verbreiten, als sie in der That zu ver= wirklichen sind. Bolk und Regierung, auch mo fie hadern und zu habern Grund haben, würde ich zu sie versöhnen mir zur Aufgabe machen. Könnt ihr sie trennen, wenn ihr bie gehässige Stimmung zwischen ihnen zur Unverträglichkeit gesteigert habt? Ihr könnt es nicht, und nährt ben Zwist ber Che, wo teine Scheidung möglich ift. Bebenket bas, und send bemüht, ben Zwift auszugleichen, die Hadernden zu verschnen, den Frieden, wo er gebrochen ist, wieder herzu= stellen. Handelt in diesem Sinne, laßt euch diesen Geist beseelen, strebt nach diesem Biele. Er-

reicht ihr es auch nicht; sann habt ihr doch bas Eurige gethan. Der Erfolg ist in eine höbere, mächtigere Sand gegeben, die ordnen und lenken wird, was menschliche Macht und Beisbeit nicht ordnen und lenken kann. Es wird kommen, was da kommen soll. Wer die Saat ausgestreuet hat über die Erte, wird auch da= für forgen, baß fie zur Ernte reift. Send tuchtige Landwirthe und pfleget, was ihr gepflanze. Ist die Frucht ausgetragen; bann entwindet sie sich selbst der Mutter Schooß. Ist sie gezeitigt an der Pflanze, die sie bringt; bann löset sie fich selbst von ihr. Wollt ihr aber die Gebabrerin vor der Zeit entbinden, und die Frucht von ber Pflanze trennen, ebe fie gezeitigt; bann lauft ihr Gefahr, beibe, Mutter und Rind zu tödten, Pflanze und Frucht zu verderben. Da= rum wollet nicht ernten vor der Zeit; die Zeit aber ist burch eine ewige Naturordnung gesezt. Pflanzet und pfleget mit Sorgfalt und Fleiß, und wer die Frucht am Baume, bas Kornam Halme reift: der wird auch die Frucht der Menschheit reifen. Der Mensch darf nur wollen, was er kann und muß den Zweck seines redlichen Willeus mit seiner Rraft vergleichen, die zu ihm führen soll. Es ist Thorheit, nach Unerreichbarem zu streben, und mit kindischer Unerfahrenheit die Hand verlangend nach dem Monde auszustrecken. Der Muth ist eine große Gabe, und wohl Dem, der sich ihres Besitzes rühmen darf! Wir brauchen sie, und brauchen sie besonders in Zeiten der Gefahr; aber der rechte Muth übergiebt sich dieser nicht mit blindem Ungestüme; er mißt sie erst, um zu wissen, ob er ihr gewachsen ist. Wer diesen rechten Muth im Busen trägt, und die schöne Gabe nicht unbedacht verschleubern will; der spähet die Stärke und Schwäche seines Gegners aus, um fie zu seinem Bortbeile zu benüten. Was hilft es einen Feind zu reizen, der gereizt surchtbarer wird, und dessen Erbitterung seine Kraft vermehrt, die unserer Schwäche spottet? Ihr nennt das Feigheit! Gut, sest dann groß= berzig, sett verwegen euch selbst bei dem ver= zweifelten Spiele ein, nur nicht bas Bolk, für das ihr zu spielen vorgebt, welches aber nur der Einsatz ist. Werft euch verzweifelt dem Siegeswagen der erbitterten Gewalt entgegen,

baß er zerschmetternd über euere Gebeine gebe! Ihr send dann Martyrer, und man wird bewundernd und bankbar die Macht eueres Glau-Bens ehren; aber nehmt nicht das Wolk als Schild, um euere Bruft ju becken, wenn ihr unbesonnen Sandel sucht. Roch einmal, haltet die heilige Sathe, für die ihr den Kampf be fteht, rein und heilig; und sie siegt, siegt burch ihre eigene Macht, verdient die Menschheit anbers diesen Sieg. Angenommen, die Gewalt, als Volkevertreter gegenübersteht, man handle willkührlich; dann hüten wir uns, ihr Willführ entgegenzusezen. Die Gunde bufet teine Sünde ab. Schuld versöhnt teine Schuld. Berbrechen bebt fein Berbrechen auf. Man soll also dieser Gewalt, fragt ihr, sich niederträchtig unterwerfen, vielleicht gar schmeicheln, ihr gefällig senn? Das habe ich nicht gesagt. Bewahret, ich wiederhole es, die gute Sache rein, und die bewahrte Reinheit sichert ihr den Sieg. Willführ und Grausamkeit verderben fie nicht; sie kann sich nur durch ihre eigene - Ent= stellung selbst verderben. Das Christenthum hat sich unter ben Qualen der Verfolgung, aus

bem Blute seiner geopferten Bekenner, siegreich erhoben und über die Welt verbreitet; nur das entartete, entstellte Christenthum hat Hand an sich selbst gelegt und seine Verstümmelung her= beigeführt. Von der Willkühr ward noch keine Wahrheit unterdrückt; der Druck erhöhete im Gegentheile ihre Kraft, und der Kampf, der sie zerstören sollte, entschied ihren Sieg. Das Laster und Verbrechen zehren durch ihr Wachsethum, gleich Verschwendern, ihr eigenes Versmögen auf. Jeder Sieg ist ein Schritt zu ihrer Riederlage. Die Tugend, wo sie wehrlos ist, siegt durch den Widerstand der Ruhe, der Theil= nahmlosigkeit. Das Schweigen der Völker, sagt ein Kirchenlehrer, ist das Gericht der Könige.

Ich wollte, die Monarchie hätte Freunde, denen sie vertraut, wahre Freunde, die der Muth beseelt, ihren Freund zu retten, auch auf die Gesahr, ihm zu mißfallen; denn Mißfallen in einer Monarchie ist für die, welche in der Nähe des Monarchen sind, das größte Uebet, wie Gesallen das höchste Sut. Ich felbst wäre ein solcher Freund, mit ganzer Seele, mit aller Aufopserung, der die wahre Freundschaft fähig

Allein wie nun einmal die Dinge stehen, darf ich wohl auf das Mißfallen, und schwerlich auf Vertrauen rechnen. hat die Gewalt Freunde? Kann sie Freunde haben? Freundschaft ist geistige Berwandtschaft; sie giebt, um zu empfangen, und empfängt, um zu geben; aber sie giebt sich selbst, und fordert für die Gabe den gleichen Preis... Alle Freundschaft ift, wie bie Liebe gegenseitig... Das Schiff bes Staates, bas auf ber tiefbewegten See schwankend geht, und gegen die emporten 200= gen mit unsicherm Erfolge fampft, fann burch das Königthum und mit dem Königthume, bas am Steuer fist, gerettet werben; um bas zu tonnen, muß es bie traffe Aristofratie, wie fie eine robe Bergangenbeit gestaltet bat, als schat: lichen Ballast, über Bord werfen, um an deffen -Stelle kostbarere Güter aufzunehmen. Ich weiß kein anderes Mittel. Die wahre Monardie fann wohl, um mich bildlich auszudrücken, zum Schwimmen kommen, um schwimmend sich ju retten; aber sie wird oben bleiben, und sich eis halten, wenn die Aristokratie, die sie umklam= mert hält, sie nicht mit sich in den Abgrund

zieht. Es ist schwer, über diesen Gegenstand zu reden und sich zu verständigen. Wer mag die herbe Wahrheit, wenn er nur süße Lüge zu kosten pflegt? Das schwache Auge erträgt den vollen Glanz der Sonne nicht, und muß ihr reines Licht durch gefärbtes Glas empfangen. Dieses ist für das Seelenauge, das die nackte Wahrheit blendet, die Fabel, die ihren Strahzlenglanz verhüllt. Ta ss sagt plagt:

So wie man öfters wohl dem tranken Kinde Des Bechers Rand mit süßem Raß bestreicht; Die bittern Safte trinkt es dann betrogen, Und hat sich Leben aus dem Arug gesogen.

So will ich denn eine Fabel des alten schlichten Phäder hier anführen, die in ihser Unschuld ohne Verdacht entgegengenommen werden kann. "Ein Hirsch," erzählt der Dichster, "der an der Quelle seinen Durst gestillt, verweilte bei derselben, und sah in dem Spiezgel des Wassers sein Ebenbild. Da lobte er die hohen, zackigen Geweihe, und tadelte die dünnen Schenkel sehr. Auf einmal schreckt ihn Jagdgeschrei aus seiner Betrachtung auf. Schnell slieht er über das Feld und entgeht raschen Lauses den Hunden, die ihn verfolgen. Er ges

langt zu einem Walbe, in dessen Dickicht er mit den ästigen Geweihen sich verstrickt; die Hunde, die ihn so ereilt, zerreißen ihn. Sterbend soll der Hirsch gejammert haben: Dich Unglücklicher! Jest erst, zu spät begreife ich, daß das, was ich verachtet, mir nüstlich, und was ich gerühmt, verderblich gewesen." — Die stolzen Geweihe! Ja, sie sind gefährlich.

Ich bin kein Feind ber Aristofratie, die mit den Rechten des Bürgers, dem Wohle bes Staates sich verträgt; sie kann der Gesellschaft nüglich senn und das allgemeine Beste fördern. Ich ehre die Verdienste des Vaters in dem Sohne, ber sich bessen würdig zeigt. Der Ruhm ber Worfahren verleiht bem Namen ber späten Enkel Glanz, verpflichtet bie Erinnerung ju gerechter Anerkennung und Dankbarkeit, und ift für diese eine Aufmunterung, die edeln Abnen jum Muster sich zu mablen. Allein ber Ariftotratie bin ich nicht gewogen, die in ber Anher= ren Ruhm selbst ruhmlos und ohne Verdienst von bem Lohne ihrer Dienste schwelgen will; jene Aristokratie, die als ein unfruchtbarer Park, in welchem tas Wild zur eigenen Eust

und zur Luft bes herrn fich vergnügt ergebt, das Land bedeckt, und zum Kartoffelacker und Saatfelbe, von dem das Bolt sich nährt, teis nen Raum gestattet; bie, weil bie Bater reiche Früchte trugen, als wilbes Gehölz ben Boben überschattet, ihm Licht und Wärme nimmt und seine nährende Kraft verzehrt. Mögen die Nachtwandler ber Bergangenheit, die mit geschlossenen Augen durch die Vorwelt gehen, und in den schauerlich erhabenen Gefühlen schwelgen, mit benen die Herrlichkeit des Mittelalters, bie sie sich selbst geschaffen, ihr romantisches Gemuth erfüllt, - mögen sie bewundernd und bedauernd nach den Trümmern ber alten Burgen und den verfallenen Mauern der Klöster schaus en; ber Seift, ber fie bewohnte, ift lange ausgezogen, und für uns nur ein Bespenft gewor-Bas zurückgeblieben, giebt weber Schut noch Obdach, gewährt keine gastliche Alufnahme, droht dem Wanderer nur mit herabrollenden Steinen, und nimmt dem Fleiße- bes Lant= mannes ben Boben zum Pflanzen weg. Die Aristofratie ist in der Natur gegründet, und wird, wie biese, ewig senn. Ist sie, mas die

Bedeutung ihres Namens fagt, die herrschaft ter Besten; bann tann teine Derrschaft ihr den Mang bestreiten, - und wie sie durch die ewis gen Gefețe ber Schöpfung begründet ift, fo mag auch die Weisheit des Menschen teine Anordnung erfinden, die den Staat fester gestaltete, und sein Wohl dauernder sicherte. Die Weisheit soll berathen und beschließen, ber Tapfere und Muthige den Rampf besteben. Dem Stärkern gebührt die schwere Last, den Sehenden wählt man zum Führer. Und wie die Weisheit, die Starke, ter Muth, die Tugend zur Gesellschaft eine größere Afiie bringen; so sprechen sie auch mit Recht den größern Bewinn an, der sich aus bem Gesammtkapitale ergiebt. Golche Aristofratie geht schon aus bem Gesetze der physischen Ratur hervor, welches auch die moralische bestätigt. Diesem Gesete gemäß muß tie bestehende Aristofratie fich bilben und veredeln, wenn sie sich erhalten will.

Die Herrschaft der Besten sollte sich allents halben geltend machen, wenn sie auch nicht als politische Institution besteht. Welchen Gefah-

ren würde begegnet, welchen Rachtheilen vor= gebeugt, verbanden sich die Bessern zur Fördes rung bes Guten, wie es die Bofen gur Forberung des Schlechten thun? Und wie sehr beburfte Deutschland bieses Bundes, Deutschland, das in jeder Hinsicht so wenig verbunden ist! Wir suchen ein gemeinsames Vaterland, eine Nationalität, welche die zersplitterten Kräfte, die getheilten Gefühle zusammenhält, ein gemeinsames Wollen und Streben, bas unserer Thatigkeit dasselbe Ziel, einen größern Schaus platz giebt. Run ihr Bessern, verbindet euch in diesem Zwecke, einigt euch in Gesinnung, in Wort und That! Wir brauchen zu diesem Ende keine Umwälzung, keine Zerstörung. Was wahrhaft und wirklich bas Vaterland macht, worin die echte und wahre Mationalität besteht, Getanke und Gefühl; das könnt ihr schaffen, pflegen, stärken. Die materiellen Interessen, handel, Münze, Maaß und Gewicht, Bewaffnung, Gesetzebung, machen sich später Plat, und ihre Einförmigkeit folgt unserer geistigen Einheit so gewiß, als der Körper dem Geiste folgt. Tretet darum mit vereinter Kraft, mit

dem Gewichte eures Ramens, mit der Starte eures Geistes, ber Dacht eures Willens biesem ochlokratischen Treiben entgegen, bas in dem öffentlichen Leben, wie in ber Literatur, der Gemeinheit eine erbarmliche Herrschaft giebt. Seltene Beffere fampfen, wiberftreben allerdings der angemaßten Macht, die fast allente halben die zudringliche Mittelmäßigkeit, der bumme Dünkel, tie schamlose Bermegenheit üben; aber getheilt sind sie schwach, oder in ihrem übel verstandenen Stolze verhindert sie die Scham, mit der plumpen Robbeit handge mein zu werten. Wie manches Unbeil, wie manche Schmach hatten wir von uns und bem Vaterlande abgewendet, waren die Guten und Einsichtsvollen zu rechter Zeit gegen die Schlech ten und Unwissenden entschieden und mit Rachbruck aufgetreten, um ihr Streben zu befam: pfen, die Frrenden zu belehren, die Ungewisin zu befestigen, die Berzagten zu ermuthigen? Durch ihre Schuld hat die Pöbelherrschaft im Gebiete des Gedankens, tes Gefühls und ter Gesittung sich unter uns Bahn gemacht und nach und nach befestigt. Der Kleinmuth und die Eiren würde begegnet, welchen Rachtheilen porgebeugt, verbanden fich bie Beffern gur Fordes rung bes Guten, wie es bie Bofen jur Forberung bes Schlechten thun? Und wie sehr beburfte Deutschland bieses Bundes, Deutschland, bas in jeber Hinsicht so wenig verbunden ist! Wir suchen ein gemeinsames Baterland, eine Nationalität, welche die zersplitterten Kräfte, die getheilten Gefühle zusammenhält, ein gemeinsames Wollen und Streben, bas unserer Thatigkeit daffelbe Biel, einen größern Schaus plat giebt. Run ihr Beffern, verbindet euch ju biesem Zwecke, einigt euch in Gesinnung, in Wort und That! Wir brauchen zu diesem Ende feine Umwälzung, feine Berftörung. Bas wahrhaft und wirklich bas Vaterland macht, worin die echte und wahre Mationalität besteht, Betante und Befühl; bas konnt ihr schaffen, pflegen, ftarten. Die materiellen Intereffen, hantel, Munge, Maaß und Gewicht, Bewaff. nung, Gesetzebung, machen sich später Plat, und ihre Einförmigkeit folgt unserer geistigen Einheit so gewiß, als der Körper dem Geiste folgt. Tretet darum mit vereinter Kraft, mit

lichkeit, glatte Formeln, artige Geremonien, Blendwerk auf den augenblicklichen Effekt ber rechnet, ohne Glauben und Vertrauen. Die äberkunchten Gräber sollen die faulen Leichen bergen, und die aufgelegte Schminke frische Gestundheit lügen. Das müßte anders senn, wenn tie Gegenwart uns einige hoffnung für die Jukunft geben sollte. Die Tochter aber wird die Mutter nicht verläugnen.

Dieses Komödiantenwesen unserer Zeit ift der Krebs, der an unserm innern Leben frißt, es entstellt und endlich zerstört. Als les wird zum Schauspiele, das Ernsteste, Deiligste und Sochste; Alles geht auf eine gefällige Täuschung aus, die den Spieler und bas Publikum befriedigt; Alles ist auf ben augenblicklichen Erfolg berechnet. Man be tritt die Bühne in einer eingelernten Rolle, und die Belohnung ist Applaus. So wird geschrie ben, so gesprochen, so gehandelt. Alles mogen wir besiten, nur das Möthigste, bas Wichtigfte nicht, ohne bas aller Reichthum bes Ger stes, alle Herrlichkeit des Lebens eine Täuschung, eine Lüge ist: ich, meine Wahrhaftigkeit. 60

mögt ihr nun aufklären und bilden, Kenntnisse erwerben und mittheilen, Gesetze, Verfassungen und Institutionen geben; sie werden zum leichfertigen Spiele, dienen dem Vetrüger, sind Wertzenge des schlechten Willens, der den Scharssun, die Wissenschaft, die Kunst dazu verwendet, sie seinen Absichten und Zwecken dienstdar zu machen. Der einzige veraltete Wahlspruch, wenn wir ihn befolgten, würde und mehr Weisheit geben, unser Glück mehrfördern, als ein guter Theil unserer belobten Eivilisation, der Wahlspruch:

Ich thue was ich soll, Mag kommen, was da woll.

Der auch schon etwas veraltete Montes= quien hat die Tugend für das Princip der steien Verfassung erklärt, und jede neue Zeik wird die alte Wahkheit bestätigen. Die Tu=' gend ist die Bedingung aller Freiheit, weilnur frei seyn kann, wer das Rechte will. Seinen Willen muß man selbst zu binden wissen, sou ihn eine aussere Macht nicht binden. Nur der Stlave des innern Gesetzes wird nicht Sklave des dussern, das, bei seiner Ungewisheit und Unzupen lässigkeit, leicht ber Willtühr weichen, sogar bienen kann. Die Tugend aber, die Montes quieu meint, ift nicht die ascetische ber fleischlichen Abtöttung, auch nicht die monchische ber dürftigen und musugen Bettelei ober bes blinden Gehorsams, sondern, wie er sich ausbrückt, jene politische Tugend, die sich bas allgemeine Wohl zum Ziele sett. Ich verweise auf bas britte Buch bes Geistes ber Ge setze, das große Wahrheiten enthält, die besonders in unserer Zeit, die ernsteste Bebergigung verdienen. Es heißt unter Anberm baselbst: "Es war ein eigenes Schauspiel, im ver: gangenen Jahrhunderte die unvermögenden Unftrengungen der Englander zu seben, bei fich eine volksthumliche Regierung einzuführen. Da bie, welche Antheil an ber Leitung der Geschäfte hatten, keine Tugend besaßen, und ihr Shrgeis burch bas Glück bes Berwegensten unter ihnen (Cromwell) erbittert war, ter Geift einer Faction nur burch ben Geist einer andern ge zügelt marb; ba wechselte bie Regierung im: mer. Das erstaunte Bolk suchte eine Bolkere gierung, und fand sie nicht. Endlich, nach

vielen Bewegungen, Reibungen und Erschüttes rungen, mußte man bei einer Regierung aus: ruhen, die man geächtet hatte. Alls Sylla Rom die Freiheit wiedergeben wollte, konnte es nicht mehr zu ihrem Besitze gelangen; es hatte nur noch einen schwachen Rest von Tugend, und wie berselbe immer schwächer ward, versank es nach Casar, Tiber, Cajus, Claudius, Nero, Domitian immer tiefer in Sklaverei, statt sich zur Freiheit zu erheben; alle Streiche trafen den Tyran= nen, keiner die Tyrannei. Die griechischen Staatsmänner, die unter ber Volksregierung lebten, erkannten keine andere Macht, die sie aufrecht zu halten vermochte, als die Macht der Tugend. Unsere Staatsleute reden uns nur von Manufakturen, handel, Finanzen, Reichthümern, und sogax vom Lupus. Berliert sich diese Tugend; dann kehrt der Ehrgeiz in die Gemüther ein, die bessen fähig find! der Geldgeiz in alle. Die Begierden wechselten ihren Gegenstand; was man geliebt, man liebt es nicht mehr; man war mit den Gesetzen frei, man will es gegen die Gesetze senn; der Bürger gleicht einem

Stlaven, der dem Hause seines Herrn entron:
nen ist; was Maxime war, heißt nun Strenge,
die Regel unbequeme Hemmung, Ausmerkam:
keit, Furcht. Die Frugalität ist Geiz, nicht die Begierde nach Besitz. Sonst bildete das Ber:
mögen der Einzelnen den öffentlichen Schatz;
jetzt aber wird der öffentliche Schatz das Ber:
mögen von Einzelnen. Der Staat ist eine Beute,
seine Stärke nur die Gewalt Weniger und die Bügellosigkeit Aller."

Eine demokratische Regierung ist, in unser rer wie in der spätern Zeit, nach dem Gange, den die Entwickelung und Ausbildung des gesellschaftlichen Lebens genommen hat und verfolgen wird, ein Unding, ein Ungeheuer geworden. Selbst republikanisch kann sie nicht in dem Sinne seyn, wie sie die Alten verstanden, und, unter uns, die ihr Beispiel verführt, noch oft verstanden wird. Republikanisch werden müssen alle Verfassungen, und alle Regierungen republikanisch sich gestalten. Die wahre Bedeutung des Wortes aber sagt, daß nur das öffentliche Wohl, nicht der Vortheil Eines oder Einiger, der 3med des Staates sey. Das öffentliche, das allgemein vielen Bewegungen, Reibungen und Erschüttes rungen, mußte man bei einer Regierung ausruhen, die man geächtet hatte. Alls Sylla Rom die Freiheit wiedergeben wollte, konnte es nicht mehr zu ihrem Befite gelangen; es hatte nur noch einen schwachen Rest von Tugend, und wie berfelbe immer ichwächer warb, versant es nach Casar, Tiber, Cajus, Claubius, Rero, Domitian immer tiefer in Sklaverei, statt sich zur Freiheit zu erheben; alle Streiche trafen den Tyran= nen, keiner bie Tyrannei. Die griechischen Staatsmänner, die unter der Volksregierung lebten, erkannten keine andere Macht, die sie aufrecht zu halten vermochte, als die Macht ber Tugend. Unsere Staatsleute reben uns nur von Manufakturen, Sandel, Finanzen, Reichthümern, und sogar vom Lurus. Berliert sich biese Tugend; dann kehrt ber Chrgeiz in die Gemüther ein, die bessen fähig find! ber Gelbgeiz in alle. Die Begierben wechselten ihren Gegenstand; was man geliebt, man liebt es nicht mehr; man war mit ben Gesetzen frei, man will es gegen bie Gesetse senn; ber Bürger gleicht einem

Stlaven, der dem Hause seines Herrn entron: nen ist; was Maxime war, heißt nun Strenge, die Regel unbequeme Hemmung, Aufmerksamsteit, Furcht. Die Frugalität ist Geiz, nicht die Begierde nach Besitz. Sonst bildete das Bermögen ter Einzelnen den öffentlichen Schaß; seht aber wird der öffentliche Schatz das Bermögen von Einzelnen. Der Staat ist eine Beute, seine Stärke nur die Gewalt Weniger und die Zügellosigkeit Aller."

Eine demokratische Regierung ist, in unserer wie in der spätern Zeit, nach dem Gange, den die Entwickelung und Ausbildung des gesellschaftlichen Lebens genommen hat und versfolgen wird, ein Unding, ein Ungeheuer geworden. Selbst republikanisch kann sie nicht in dem Sinne seyn, wie sie die Alten verstanden, und, unter uns, die ihr Beispiel verführt, noch oft verstanden wird. Republikanisch werden müssen alle Verfassungen, und alle Regierungen repusblikanisch sich gestalten. Die wahre Bedeutung des Wortes aber sagt, daß nur das öffentliche Wohl, nicht der Vortheil Eines oder Einiger, der Imekabes bes Staates sey. Das öffentliche, das allgemeine

Beste ist der 3weck bes Bereins, den Alle schlos= sen, dem Alle angehören, um ihre Rechte, ihre Freiheit gegen innere und außere Gewaltthat und Willführ zu fichern. Die Mittel, burch welche bie Alten biefen 3wet zu erreichen such= ten, haben, bei bem gegenwärtigen Buftande ber Gesellschaft, mehr ober weniger ihre Anwend= barkeit verloren. Die Demokratie ist, mit sel= tenen Ausnahmen, welche nur kleine, fast unbemerkte Staaten bilben, unmöglich geworden. Der Zweck des Staates aber bleibt derselbe. Der Erreichung bieses Zweckes gilt ber Kampf der Zeit, ein Kampf, der mit ungleichem Erfolge sich noch Jahrhunderte verlängern kann. Jahr= hunderte! Ja, wer diesen Baum pflegt, um in stolzer Sicherheit in seinem Schatten auszuru= ben, um seine reife Frucht zu pflücken; wer ben Samen ausstreuet, in ber hoffnung, die Ernte einzuthun; ber giebt sich einer graufamen Täuschung hin. Die Gelbstsüchtigen, die Habgie rigen, die ihr Kapital auf Zinsen leihen, die nur arbeiten für zeitlichen Lohn, nur geben wollen, um reicher zu empfangen; die mögen sich vergnügte Feiertage machen, ober ihre Dienste

entgegentreten; auf sie ist unsere hoffnung gegründet, und die Erfüllung derselben ange wiesen. Diese Aristokratie umfaßt alle Fabigkeiten, alle Borzüge, alle Tugenden, welche die Menschheit ehren und ihrer Bestimmung naber bringen. Wird ihr Ginfluß, ihre Macht durch den Beistand ber politischen Aristokratie verstärft; sind bie Tüchtigern, die Bessern, die Auf: geflärten burch bie Geburt, burch Ehren und Bürden zugleich in der Gesellschaft hochgestellt, besto besser; um so eingreifender und umfassender ift ihre Wirksamkeit, mogen fienun bas Szepter, ben Degen, ober bie Feder führen. Gehört solche freundliche Täuschung, wird man lächelnb fragen, nicht in ben Traum bes guten Saint Pierre, ber die Welt mit bem emi: gen Frieden beglücken wollte? Ich glaube nicht. Es ware ungerecht, zu zweifeln und feig, zu verzweifeln. Wie bem aber auch fen, konnen wir anders, burfen wir anders? Rein.

Bölfer berricht. Allein auch wir konnen dazu wirken, wir Alle, die das Mecht und die Wahrbeit zu vertreten, selbst burch eine höhere Gens bung, als die das Bolk ertheilt, berufen sind. Fürsten und Unterthanen, Regierende und Regierte, Alle konnen und sollen dieses schone Biel verfolgen, welches der Menschheit als ter Preis seiner Beredlung gesteckt ift. Der Sieg bleibt, nach einer uralten beiligen Sage, bem ber tas Palladium bewahrt, bas Bilb ber Göt= tin ber Weisheit, beren nachste und ungertrenn= liche Berwandte die Tugend ist. In wessen handen könnte fich bieses Palladium sicherer befinden, als in denen jener geistigen Aristo= tratie, die, burch die Ueberlegenheit ihrer intels lektuellen und moralischen Kraft, dem Geschlechte vorauzugehen und es zu leiten bestimmt ist? Auf diese Aristofratie, auf die Gebilteten und Bessern, die bas Rechte und Wahre erkennen und seinen Sieg wollen, und ben Muth haben, für dasselbe zu kämpfen, gegen jede Art von Billführ und Unverstand; bie dem Migbrauche jeder Gewalt, mag bas Bolk ober die Regie= rung sich ihn vorzuwerfen haben, entschlossen

ber die Angelegenheiten Deutschlands, oder gar Europas, zu berathen hatte, als Sprecher gemeiner Bürgerschaft, die sonst bei Kongressen nicht vertreten wird, das Wort zu führen. In einem Kungresse, wo Fürsten, Berzoge und Grafen sitzeu, zu Berona, Hachen ober Karlsbad! Gerechter Gott! was bildet sich ter eingebildete Mensch nicht ein! Wo nahm ich meine Bollmacht ber? Wer sollte meine Mission beglaubigen? Wer anders bachte ich, als die Lage bes Landes, der Zustand der öffentlichen Ange legenheiten. Ich wollte, so bilbete ich mir ein, vor den erhabenen Stellvertretern ber großen Mächte, vor den versammelten Abgeordneten der Monarchen mich erheben und sprechen. fehlte sogleich ber Eingang. Ich bin, bas weiß Bott, ein echter Deutscher, wenn es einen gibt; aber bie Titel machen mich boch verlegen und verwirrt. Gerade bei ben wichtigsten Dingen, wie Titel und Etifette und Hofart sind, bin ich rathe und hülflos. Da bas Ding nun feinen Eingang fand, so konnte es auch keinen Fort= und Ausgang finden, und es unterblieb und ich erschien nicht in dem Kongresse, por

## Fünfundzwanzigster Brief.

Den 2. Januar 1833

3ch hatte mir früher einmal eingebilbet, ich fen berufen in einer ständischen Bersamm= lung aufzutreten, um, unter ben gegenwärtigen Umständen, meine Meinung über den Bustand der öffentlichen Angelegenheiten von Europa, und besonders über die Lage des lieben beut= schen Baterlandes zu sagen. Der Betrag ber Steuer, die ich bezahle, so wie mein dürftiger Besitz an Gelb und Gut, zeigten mir inbessen, zu meiner Beschämung, baß mir in ber Kam= mer ber Abgeordneten weder Sitz noch Stimme zukomme. Ich verzichtete also auf den Sig, der-mir allein bestritten werden konnte, machte aber Gebrauch von meiner Stimme, die ich auch von einem andern Size aus, oder stehend, vor= nehmen lassen burfte, mochte man nun barauf hören, oder nicht. Später bildete ich mir ein, ich sen ber rechte Mann in einem Kongresse,

ber die Angelegenheiten Deutschlands, oder gar Europas, zu berathen hatte, als Sprecher ge meiner Bürgerschaft, die sonst bei Kongressen nicht vertreten wird, das Wort zu führen. In einem Kongresse, wo Fürsten, Berzoge und Gra fen sitzeu, zu Berona, Nachen ober Karlsbab! Gerechter Gott! was bildet sich ter eingebildete Mensch nicht ein! Wo nahm ich meine Bolk macht her? Wer sollte meine Mission beglaubigen? Wer anders bachte ich, als die Lage des Landes, der Zustand der öffentlichen Ange legenheiten. Ich wollte, so bildete ich mir ein, vor den erhabenen Stellvertretern der großen Mächte, vor den versammelten Abgeordneten der Monarchen mich erheben und sprechen. fehlte sogleich ber Eingang. Ich bin, bas meiß Gott, ein echter Deutscher, wenn es einen gibt; aber die Titel machen mich doch verlegen und verwirrt. Gerade bei ben wichtigsten Dingen, wie Titel und Etifette und Hofart find, bin ich rathe und hülflos. Da das Ding nun feinen Eingang fand, so konnte es auch keinen Fort= und Ausgang finden, und es unterblieb und ich erschien nicht in dem Kongresse, vor dem ich unter Anderem, auch sagen wollte: "Dier stehe ich mit leeren und geschlossenen Hans den; ich habe nichts und verlange nichts. Was ich bringe, ist meine innigste Ueberzeugung, dez ren Redlichkeit der wesentliche und wichtige Umssand verbürgt, daß ich nichts bin und habe, nichts werden und nichts erlangen will." Spalbernes Zeug, wollte ich in meiner eingebildezten Einbildung vorbringen, als mir zu rechter Zeit einsiel, was mir, in gleicher Lage, im Jahr 1824, begegnet war.

Im gedachten Jahre 1824 hatte ich nämlich ein Buch herausgegeben, unter dem Titel: Europa in seinem gegenwärtigen Zustande.

Das war so eine Art Rede vor einem-Konstelle, wenn auch nicht ber Form, doch dem Inhalte nach. Ich kam schön damit an! Ein angesehener Staatsmann sagte mir mit freundlicher Zurechtweisung: "Das war keine Aufgabe für Sie; um die Wett und ihre Angelegenheisten zu übersehen, muß man über ihnen stehen. Ihre Stellung aber ift nicht von der Art, daß Sie die Dinge von Oben herab betrachten könnten, Ihr

Bild ist mißlungen, weil es nicht von dem rech: ten Standpunkt aus aufgenommen ward." Die Zurechtweisung war schonend, wie des Mannes Benehmen gegen mich immer gewesen, was ich auch immer bankbar anerkannte. Ein anderer Staatsmann von weit höherer Stellung ber bie Dinge, und bemnach auch die Menschen, noch weit bober von Oben sah, ein Mann bessen Hand mehr als einmal den Ausschlag gab, wenn er sie auf eine ber beiben Schalen der Wage legte, in der das Schicksal der Reiche und Völker abgewogen ward, soll sich etwas stärker und entschiedener gegen bas arme Buch und seis nen Verfasser, der es so gut gemeint, ausgesprochen haben. Ich darf es glauben, obgleich ich es bezweifeln möchte, weil ich von dem Manne eine so große Meinung habe, baß es mich schmerzt, von ihm verkannt zu seyn. Beiter als er selbst gingen indessen, wie das ge: wöhnlich geschiebt, seine Diener. Aus bem Benehmen des Gesindes darf man auf die Gesinnung der Herrschaft schließen. Aber das Ge: sinde weiß nur nach Affenart nachzuahmen, und wie schlechte Schauspieler glaubt es seine Rolle

zu verbessern, wenn es sie übertreibt. Die Dies ner sind demnach nicht immer die Abbildung der Herrschaft, sondern oft eine Karrikatur der= selben. Das mag wohl auch hier ber Fall ges wesen senn, und schwerlich hat sich der Fürst so ausgesprochen, wie es seine Umgebung wieder gab. Doch das ist hier blos Nebensache, und ich wollte nur den Tadel herausheben, daß ich die Dinge nicht von oben gesehen hätte, das ist wahr, darinn aber gerade liegt ihr Jrrthum, baß sie meinen, von ihrem hohen Standpunkt aus, sehen sie die Dinge wie sie find. Die Höhe überse= ben sie, die Audienzsäle und Vorzimmer, die Kabinete, die vornehmen Stände, ihre Diener und Angestellten, Supplikanten und Schmeiche ler, auch wohl ehrliche Leute mitunter, wenn sie in diese für sie gewöhnlich unfahrbaren Gewäs= ser verschlagen werden. Sie mögen Alles sehen, Alles, nur nicht bas Volk, bas so viel gewor= den ist. Es ward es Unten, ohne daß sie es Oben merkten, gerade weil fie von Oben fahen. Die ganze übrige Welt ward umgestaltet, wäh= rend die ihrige dieselbe blieb. Gerade von Un= ten hinauf muß man jett die Dinge sehen, weil

die stärkste, die entscheidende Bewegung von Unten nach Oben geht, nicht mehr, wie früher, von Oben nach Unten. Ihr Bild, das fie von der gegenwärtigen Lage ber Welt entworfen, ift barum falsch, weil ihr Staudpunkt, von bem sie es aufgenommen, ein falscher ift. Das Volf verliert sich in der Tiefe fast unbemerkt, und dieses unbemerkte Bolt ist viel geworden, sehr viel, mehr als Kabinette und Kongresse; und von dem Bolte, wie sie es sich denken, wie es früber auch gewesen, ist teine Spur mehr da. Reine Spur mehr; bas eben wollte ich vor dem Kongresse sagen, indem ich, eingebildet, das Wort neh: men ju muffen, mir eingebildet habe; das wollte ich fagen, und wie es so getommen und wie es noch tom= men wird und muß, wenn man fortfährt, die Dinge wie bisher, nur von Oben herab zu sehen. Sie kennen das Bolk nicht, das sie regieren; es ist für sie eine fremde Belt, die nur durch Steuern, Binsen, Dienste, Leistungen, Befehl und Beborsam mit ber ihrigen zusammenhängt. Gie fennen das Bolf nicht, und lernen es nicht kennen, selbst wenn sie wollten, weil sie seine Sprace nicht verstehen, und die ihrige von ihm nicht

verstanden wir. Es führt keine Brucke von ibnen znm Bolfe über die Gewässer die fie trennen; und gabe es eine, sie kamen nicht leicht barüber; benn, verständen sie auch bie Sprache, der Bölker, wie sie dieselbe nicht perstehen, bann würden sie von dem Volke doch nichts erfahren, weil es durch die Lehren der Zeit so diplomas tisch geworben ist, daß es auch meint, die Spra= de sei erfunden um, gegen gewisse Leute, seine Gedanken ju verbergen. Diese neue Welt nun, das Volk, wollte ich dem erhabenen Kongresse auf ber politischen Charte zeigen, und eine statistische Darstellung derselben geben; diese neue Welt, die in der bürgerlichen Gesellschaft die Bedeutung erlangen wird, welche ber von Columbus entbeckten in ber politischen beschieben ift. Manche scheinen ber Meinung zu senn in jener Gesellschaft sen man nicht weiter, als man in diefer zu den Zeiten war, wo die privilegirten Spanier die gemeinen Indianer mit hunden hezten. Das ist aber ein starker Verstoß gegen die Chronologie, ein gewaltiger Anachronism, den ich nachgewiesen batte, wenn ich in dem Kongresse zum Worte gekommen

mare. Es kennen Wenige bas Bolk, wie ich es kenne; Wenige verstehen es, wie ich es verstehe, und Wenige werben auch so gut von ihm verstanden. In bieser neu entbeckten Welt bin ich heimischer als Cooper in der seinigen jenseits des Dzeans; ich bin in ihr geboren, in und mit ihr aufgewachsen, gehöre ihr burch Pflicht und Reigung an, und verlange. nichts von ihr. Auch sind die Mexiko und Peru in bieser neuen Welt noch nicht zu finden, wenn mir nach folchen gelüsten sollte, was nie geschehen ist, und nie geschehen wird. Ich ware also wirklich ber Mann gewesen, dem Kongresse als Sprecher bes Bolkes zu bienen, wenn man nur meine Uebersezung aus der Sprache des Bolts wieder in das Diplomatische übersezen wollte.

Es sollte nicht senn, und darum ist es auch nicht geschehen. Es steht nicht da Oben gesichrieben, würde der Fatalist Jakob an meisner Stelle sagen, daß ich Mitglied einer Depustirtenkammer oder gar eines Kongresses wersden sollte, und so ward ich's nicht. Waskonnte mich indessen hindern, — wenn es die Sensur nicht thut — meine Betrachtungen über die

gegenwärtige Lage ber Welt und bie Stellung des Volkes gegen die Regierung öffentlich mitzutheilen? Ohne alles Bedenken ist freilich die Sache nicht; das begreife ich. Es gehört eine große Gewandtheit dazu, sich in einer so gemischten Gesellschaft wie sie das Volk und die Regierung bilden, mit dem gehörigen Un= stande zu bewegen, und die Gewandtheit und die leichte Bewegung in der Gesellschaft find meine starke Seite nicht. Mit dem Volke freis lich braucht man in der Regel nicht viel Um= stände zu machen; es ist daran gewöhnt, und läßt sich etwas gefallen. Aber es macht auch nicht viel Umstände, wenn ihm das sich gefallen lassen zu lästig wird und die Geduld ausgeht, woran es übrigens einen großen Vorrath hat. Man kann indessen nicht wissen, und in einer so wetterwendischen Zeit wie die unfrige ist, dürfte sehrzu rathen senn, sich auf jedes Wetter gefaßt zu halten, auf Warm und Kalt, auf Naß und Troken; einem rechten Reiter passen alle Sättel. Versieht man sich in der Zeit, dann hat man in der Noth. Die vornehmen Leute dagegen machen mich bedenklicher; die baben so zarte Sande und so feine Finger, daß man eine etwas barte Wahrheit nicht weich genug einwickeln kann, wenn sie sich an ihr nicht Alle Welt fredenzt ihnen bas verlegen sollen. Bitterwasser ber Aufrichtigkeit mit bem Bucker ber Höflichkeit gemischt; was man nicht tadeln tann. Da sie aber ter Eine immer beffer bewirthen will, als der Andere, so wird ihnen am Ende nichts mehr als Zuckerwerk aufgetischt, und die Raschereien der sugen Luge und Schmeichelei haben ihnen so sehr den Geschmat und Magen verdorben, daß sie die gesunde hausmannskoft ber Wahrhaftigkeit nicht mehr mögen, und auch nicht vertragen können. Mensch wird gar leicht verwöhnt; und je mehr Federn man ihm unterlegt, um ihn weich zu betten, defto empfindlicher wird er, so daß er enblich die weichsten Eiderdaunen hart findet. Es ift barum auch gefährlich, gegen Mächtige Recht zu haben; Unrecht können sie vergeben, meil-fie baburch Großmuth üben. Was wahr= haft vornehme Leute sind, die geben gern ein Geschenk, wenn man sie barum zu bitten weiß, aber ich rathe nicht, sie an die Bezahlung einer

Shulb zu mahnen. Man barf ihnen nicht von schweren Zeiten reden die da kommen' sols len, weil sie es leicht, bequem und behaglich verlangen. Gegen die falschen Propheten haben sie indessen weniger, als gegen die wahren, weil falsche Voraussagungen Den lächerlich machen, von dem sie kommen, mahre dagegen Zweifel an der Ginsicht Derer erregen, die nicht baran glauben wollten. In ber Politik herrscht ohne dies noch der Wahn, daß Die, welche ichlechtes Wetter verfünden, es auch machen. Diesen Aberglauben zu erhalten liegt im Interesse ber politischen Wettermacher; und bie Politik balt viel auf das Interesse, und das Interesse führt gute Wirthschaft. Die polis tischen Wettermacher von Amtswegen bleiben steif und fest dabei, das schlechte Wetter, das gewisse Leute voraussagen, werbe von diesen auch gemacht. Tritt nun wirklich schlechtes Wetter ein, tann barf man Die, welche es gemacht, bafür strafen. Ja, man muß sie eigent= lich vorausstrafen, damit sie an dem Wettermachen verhindert werden. Wird das Wetter gut, dann ift ber Wetterprophet ein falscher,

also ein Verrüfter, ober ein Bosewicht, und als solcher gehört er in das Irrenhaus, wenn er nicht schon dem Zuchthause verfallen ist. Das gute Wetter nehmen die Wettermacher von Amtswegen auf eigene Rechnung, wie benn in einem gut organisirten Staate alles Gute von Amtswegen und amtlich geschieht. Man sieht, die Politik ist nicht bumm, und barum schließe ich weiter, sind die Dummen auch nicht politisch. Dumm find bemnach Diejenigen, die da sagen, die europäische Politik — gerade die gescheideste Politik der politischen Welt gleiche in ihren Masregeln gegen bemagogische, republikanische und bemnach repolutionäre Um= triebe, bem bummen Landvolke, bas ängstlich ein Kreuz macht, wenn es bonnern hört, um bas Einschlagen abzuwenden; denn so wie man bonnern hört, sen ber Schaben geschehen, ober die Gefahr vorüber. Von ter Revolution, versichern diese Dummen, hore die etwas hart= börige Politik bas nahe Rollen bes Donners, der Bliz aber habe schon eingeschlagen und gezündet; die innere Revolution sei fertig und bilbe nur die äußere nach. Manche sind so

dumm, daß sie sogar behaupten, die Politik sen abergläubig. Abergläubig! die Politik sen abergläubig! gar nicht gläubig ift die Politik und fann barum nicht abergläubig sein. Den Aberglauben aber wollen sie so beweisen: Gegen das Gewitter der Revolution, das über die Erde, gehe, habe die Politik burch ihre Sicherheits: und Verwahrungsmasregeln und Anstalt= ten, ein allgemeines Lauten angeordnet; bas Läuten aber ziehe das Gewitter an, statt es abzuwenden, und wo man am stärksten läute, schlage es am ersten ein; barum habe eine kluge Polizei, die boch ein so wichtiger Zweig der Politik sen - in den gebildeten, zivilisirten Staaten ber wichtigste - bas Läuten bei herannas hendem Gewitter verboten. Die Politif fen demach, schließen fie, im Witerspruch mit sich selbst, thue hier, was sie dort untersagt, und lasse sich von einem abergtaubigen Gefühl beherrichen, das sie früher schon verdammt. Dann handle sie gegen ihren eigenen Bortheil - hört! bie Politit gegen ihren Vortheil! — da sie herbeiführe, was sie entfernen, und beschleunige, was sie auf= halten wolle; zu ihrem Berderben habe fie bas

allgemeine Lauten und Stürmen gegen bie Revolution angeordnet. So reden die Dummen von der gescheidten Politik! Sie haben gut re ben, wenn sie nicht in dem Bereiche der Politik und ber Polizei, die ber Kern und das Mark aller innern Politik geworden ist, liegen. aber, wenn biefe unsichtbare und allgegenwärtige Macht, die mehr Gestalten als Proteus hat, gleich tem Schwerte des Damokles, an eis nem haare über unserem haupte hangt! Mit ber Polizei ift nicht zu spassen; auch thue ich es nicht, sonbern freuze meine Sande über ber gläubigen Bruft, und bete mit Andacht: "Alle Gewalt kommt von Gott, und die Polizei ift Die geistliche Inquisition, eine ihr Prophet." plumpe Erfindung des Mittelalters, griff nach ihren Opfern, den Irrgläubigen und Rezern. mit einer Barenflaue; bie weltliche Inquisition die sinnreiche Erfindung einer hochgebildeten Beit, spannt ihre Rete wie eine Spinne aus, zu benen die gewandte Rechts= und Staatswif= senschaft die Fäden spinnt, und läßt die gutmüthige Einfalt, die Tölpel und Pinsel, sich in dieselben verstricken, da List und Gewalt sie

ju vermeiben ober zu zerreissen wiffen. Inquisition hielt nur einen Weg besetht, auf dem man ihr begegnen konute — den Weg des Glaubens; die Polizei bagegen findet man anf allen Straßen und Pfaden, offen auftretend, ober im hinterhalte. Wir haben für Alles und allenthalben eine Polizei, eine Städte = und Dorf., eine Markt: und Haus-, eine Feld-, Stra-Ben=, Kirchen= und Schulpolizei, nebst andern unzähligen Polizeien. Was die Gesellschaft, ihr Wohl und Webe, den Staat, die Kirche, die Sitte nahe oder fern berühren tann, ist Sas de der Polizei, und ich möchte wissen, welches Bild nicht in diesen ungeheuern Rahmen ginge! Es ist bemerkenswerth, baß die Polizei an Einfluß und Umfang gewinnt, so wie ber Staat an innerer Kraft perliert. Je mehr bas Leben in seinen innern, edlern Theilen abstiebt, desto mehr zieht es sich in die äussern, in die Poly: penscheeren der Polizei. Gie ist der lette und einzige Schutzengel der bürgerlichen Ordnung, der Freiheit und Sicherheit, der Sitten und Religion geworden. Möchte fie nur schützen und retten und immer ein guter Engel senn. Manchem kommt es vor, als sen dies nicht der Fall und besonders in ihren Borkehrungen gegen Umtriebe und Revolutionen gleiche ihre Wirthschaft der faulen Feldwirthschaft, die, um das
Unkrant zu zerstören, es niederschlägt und niedertritt, die Samenkapseln öffnet und den Samen in den Boden bringt, in dem er zehnfach
aufgeht und üppiger weiter wuchert.

Alber, lieben Freunde, tadeln ist leichter als besser machen. Die Gefahr des revolutionären Treibens ist nicht zu verkennen, und ich wollte, wir hätten ein Mittel dagegen und wendeten es an. Das Mittel ist vielleicht zu sinden, ist vielleicht gefunden; aber die Anwendung! Ja, wenn man wollte! Und wenn man nicht will, wos bin wird es führen? Wie soll es enden?

Wo die Bewegung enben werde, das kann Niemand wissen, weil Niemand die mannigfalztigen Gestaltungen und Beziehungen der Gessellschaft vorauszusehen vermag. Wir kennen was schon da gewesen, nicht aber, was da kommen soll. Das indessen läßt sich mit Bestimmts heit sagen, daß, ehe es lange währt, die richtige Mitte die ausserste Rechte, und die ausserste

Linke vielleicht die richtige Mitte wird. Jeder wahre Glaube ist einmal eine Rezerei gemesen, und was die Rezer selbst in ihrer weisen Borsicht, als Rezerei verdammt haben würden, ist ihrer Rezerei gefolgt. Es müßten alle Bor= boten und Zeichen trügen, ober es kommt eine Zeit, in ber unsere Rechtslehre gleich den frühern Heren - Geschichten und Prozessen gegen Zauberer, mit bem Streite über Dlo= notheism, Polytheism und Pantheism als merkwürdige Belege menschlicher Verkehrt= beit in der Geschichte und Allterthumskunde eine Stelle finden wird. Ich mache bas Wetter nicht; das bitte ich zu bedenken; ich sage es nur voraus. Könnte ich es machen, ich wollte über der Menschheit die schöne freundliche Sonne des Frühlings nicht untergehen lassen, und seine Blüthen sollten die Früchte des Sommers und bes Herbstes schmüken, und ein ewiger Maitag des Wohlwollens und der Infriedenheit sollte jedes Herz erwärmen und erfreuen, weil ohne diesen innern Frühling der außere doch ohne Ge= nuß und Reize ift. Aber bieser Frühling dürfte sobald nicht kommen, vielmehr ein heißer '

Sommer voll Stürme und Gewitter. Jest ist man noch an der Frage: Wer hat ihnen Gewalt gegeben und sie über uns gesezt? Die nächste wird heißen: Wer hat die Theilung der Erde angeordnet und vollzogen, und mit welchem Rechte; und was ist aus meinem Theil geworden?

Ich wollte selbst, diese Fragen wären zu umgehen, obgleich ich nichts dabei verkieren kann, wie auch die Antwort ausfallen mag. Für mich ist nicht viel mehr zu gewinnen oder zu verlieren, und was ich dahin rechne, davon können mir Andere nur sehr wenig geben oder nehmen. Aber ich wollte, die Fragen wären zu umgehen, weil der entsezlichste Kampf vorzauszusehen ist, doch nicht die Entscheidung. Gezwiß ist, daß die Regierungen den Ausbruch des Streites verzögern können, durch Weisheit, Mäßigung und Gerechtigkeit. Was sie thun werden? Man darf wünschen, hoffen und fürchten.

Sollte die Gewalt im furchtbaren Drama die Rolle Macbeth's wählen, was der Zaus ber, der sie befangen hält, fürchten läßt, dann

Linke vielleicht die richtige Mitte wird. Jeder wahre Glaube ist einmal eine Rezerei gewesen, und was die Rezer selbst in ihrer weisen Borsicht, als Rezerei verdammt haben würden, ist ihrer Rezerei gefolgt. Es müßten alle Bor= boten und Zeichen trügen, ober es kommt eine Zeit, in der unsere Rechtslehre gleich den frühern Heren - Geschichten und Prozessen gegen Bauberer, mit bem Streite über Dtonotheism, Polytheism und Pantheism als merkwürdige Belege menschlicher Verkehrt= beit in ber Geschichte und Allterthumskunde eine Stelle finden wirb. Ich mache bas Wetter nicht; das bitte ich zu bedenken; ich sage es nur voraus. Konnte ich es machen, ich wollte über der Menschheit die schöne freundliche Sonne des Frühlings nicht untergeben laffen, und seine Blüthen sollten die Früchte bes Sommers und des Herbstes schmüken, und ein ewiger Maitag des Wohlwollens und der Infriedenheit sollte jedes Herz erwärmen und erfreuen, weil ohne diesen innern Frühling der äußere doch ohne Ge= nuß und Reize ift. Aber bieser Frühling dürfte sobald nicht kommen, vielmehr ein heißer würdest Du thun, wenn Du jest auf einem europäischen Throne säßest? Es hat damit keine Gefahr, ich weiß es wohl. Die Throne werden mich so wenig suchen, als ich sie. Aber man darf doch fragen und Sppothesen machen. Bas wären sonst unsere Philosophie? Was maren unsere Philosophen? Was also thate ich, wenn ich, nach meiner Hypothese, jest Kaiser ober König wäre, im Falle ich nicht ber Neigung meines Herzens folgte, und sogleich vom Throne stiege, um einem größern unt mürdigern Lieb= haber Plat zu machen? Die Aufgabe ift in ber That nicht leicht, und wohl noch viel schwerer für den wirklichen Fürsten, als für den Eingebilbeten, ber fich einbildet, es zu fenn. 3ch will den Thron auch lieber nicht besteigen. Mensch soll sich nicht zwingen, sich zu bem zu machen, wozu die Natur ihn nicht gemacht. Es kann nichts gelingen, was man nicht mit Liebe und Neigung thut, am wenigsten bas Bestreben Glückliche zu machen, mas, wie man fagt, der Beruf der Fürsten ist. Ich habe keine Fürstennatur, bas ist mir erst recht flar geworben, ba ich einen Thron besteigen sollte. Ginen Dof!

eine Hoffmltung! ein Hofleben! Nein lieber in die Steingrube des Königs Dipnys! Ich habe freilich einen Hof nie anders als von Unten herauf gesehen, wie gar Bieles, wie es in mei= ner Stellung lag. Obgleich bas Ding sich ziem= lich vornehm, impofant und grandios ausnahm, Brust heraus! Rase hoch! so sprach es mich doch nicht freundlich an, und es wollte sich keine Wahlverwandtschaft zwischen uns offenbaren. Es kam mir wie gletscherartig vor, wenn bie glänzende Eisdecke in dem Sonnenlichte der Fürstengunst wieberstrahlt; es schimmert und leuchtet, ist aber bart und kalt, und in ber ganzen gefrornen Masse liegt nicht Lebenskraft. für ein Bischen Moos. Von Oben herab muß. bas Ding noch gräulicher seyn; lauter ge= bückte ober gefallene Wesen! Und die Ceremonien, diefer leere, langweilige Göhendienst, bem man an dem Hofe in dem Ceremonienmeister logar seinen Oberpriester gibt! Bie! haben sie denn bort, wo so viel zu thun ist, nichts zu thun, daß man das Nichtsthun zur Kunst zu erheben und zu veredeln sucht? Und wie ich vom Morgen bis zum Abend hören mußte, ich

sen ber Beiseste, ber Gütigste, ber Gerechtefte und Großmächtigste ber Fürsten, tonne weber irren noch fehlen, stehe, Gott gleich, über ben Menschen und ihren Schwächen und Gebrechen auch wenn mich bas Fieber schüttelt, vber die Schlaflosigkeit qualt! Alle, Alle waren sie meine Stlaven, um mich zu ihrem Sklaven zu mas chen! Der ganze prachtvoll erleuchtete Saal voll lieber Gafte! lauter Ergebung. Freundlichfeit, Treue auf Tod und Leben! Das buckt und bruckt fich, und ichillert und totettirt um einen gnäbigen Blick, ein leichtes Wort von mir! Bollt ihr den lebendigen, grünenden, blühenden, Garten von Gesichtern, wie burch ein Zauberwort, in eine muste Sandstrecke verwandeln? Sprecht es aus, der Herr sen todt, abgesett, unglücklich, Kasse, Rüche und Keller leer, und es ist als habe ber jüngste Tag den Schöpfnngstag abgelöst! Alles ist Ceremonie und Ceremoniel, die Liebe, die Andacht, die heiligsten Defterien ber Natur, bas Berbaltniß zu Fran und Kind! Ich will es einmal überlegen, ob ich Lust babe, ein König zu werben. Rein, es geht wahrhaftig nicht. Ich bin zu sehr Mensch um

Ronig seyn zu konnen. Es fehlt mir nicht an Muth; aber den habe ich boch nicht, die Berantwortlichkeit für das Wohl und Wehe von Millonen zu übernehmen, und die göttliche Borsehung auf Erden vertreten zu wollen, ich ein schwacher Mensch, wie andere Menschen! Rein, betäme ein Bolkchen, in der Berzweiflung baß es sein Bischen Freiheit nicht besser unterbrins gen kann, ben Ginfall, mich zu seinem Ronige ju wählen, ich könnte es, bei meiner angebore= nen und erworbenen Gutmuthigfeit, im Borne anfahren: "Geht zum Tenfel, und laßt euch regieren, ober tegiert euch selbst!" In bem ganzen thatenreichen Leben bes Sylla hat mich nichts angezogen, und ich stand ihm nur einmal befreundet zur Seite; aber ba auch mit ganzer Geele, namlich als er ten versammelten Quiriten furz und gut erflarte, er moge fich mit der Herrschaft über sie nicht mehr befassen; dann ruhig nach hause ging, und die verbluff= ten Maulaffen mit offenem Munde sich nachstarren ließ. Da war er mein Mann.

Gescheidte Leute haben mir dagegen begreiflich zu machen gesucht, daß man bas Re-

gieren nicht gerade bes Regierens megen übernehmen; daß man es nicht nur als Zweck, fondern auch als Mittel zu Zwecken betrachten muffe, mit bem Handel gebe man sich auch nicht bes handels wegen ab, sondern des Vortheils wegen, ben er bringe. Go bege ich auch — tadeln dieselben gescheidten Leute weiter an mir - bas Vorurtheil, man beschäftige sich mit den Wissenschaften der Bildung wegen, die man burch sie für sich und Andere gewinne; das sey ein großer Jerthum; gewinnen wolle man durch sie, das sen wohl wahr; aber gewinnen wolle, könnten man was viele Professoren, Schriftsteller und ihre Buborer und Berleger sagen. Ich habe auch schon etwas bergleichen gemerkt, aber mir es boch nicht recht deutlich gemacht, noch weniger aber praktisch beigebracht. Der Feldherr ber da sagte, zum Krieg führen brauche man brei Dinge: Gelb und wieder Gelb und endlich Geld, meinte die Welt mit einer großen Wahrheit bereichert zu haben. Sie aber weiß es bef= fer. Bu Allem ift nur Gines nothig, namlich Geld. Mit Gelb kann man Alles senn

und Alles haben, und gerade ber Krieg braucht, das Gelb am wenigsten. Der Wallenstein, der sich darauf verstand, versicherte, mit wenie gen Leuten, für die er mit Gelb verseben sen, vermöge er den Krieg nicht zu führen, wohl aber mit vielen, die er nicht bezahlen könne. Noch besser gefällt mir der Römer, der es auch verstand; dieser sagte, er wolle lieber über reiche Leute herrschen, als selbst reich senn. Das sind so Einfälle von allerlei Menschen, die allerlei Einfälle haben. Ich habe es nicht verstanden. Wie viel besser wäre ich jest baran, hätte ich zu rechter Zeit die große Wahrheit begriffen und beherzigt, daß man mit Geld Alles hat und Alles ist, sogar Repräsentant! Ihr meint Repräsentant des Geldes? Nein! selbst Repräsentant des Volks'; denn wer Gelb bat, hat auch Tugenden und Talente, Liebe Baterlande, zur Gerechtigkeit, Einsicht Redlichkeit. Aber ich Armer bin zu lange jung geblieben, und habe mit der Menschheit beständig in einer Urt Liebschaft gelebt. Bei ben Berliebten aber thun es erhabene Gefühle und schöne Gesinnungen, und die Liebe gibt Alles

und ersezt Alles, und man sindet sein Glüt in dieser Liebe. Wäre ich mit der Menschheit bis zur Ehe und über die Küß- und Flitters wochen hinausgekommen, dann hätte ich durch Pauskreuz auch haushalten gelernt. Ich wußte nicht, daß man mit einem reichen Perzen in der Welt arm seyn kann. Jezt weiß ich es; es ist zu spät.

Wohl überlegt, scheint es boch von einem verständigen Menschen unverständig gefragt: Was wurde ich thun, wenn ich Dieser oder Jener, in dieser ober jener Lage mare? Bare ich Dieser ober Jener, bann hatte ich ihr vergangenes Leben hinter mir; ihre Erziehung, ihren Unterricht, ihre Erfahrung, ihre Leitenschaften, Vorurtheile und alle Verhältnisse, bie an bem Menschen bilden und verbilden, maren bie meinigen, und bemnach würde ich handeln, wie sie. Was ich aber in tieser ober jener Lage thate, fann ich bas wissen? Wie murbe ich handeln, wenn ich im Borne, in Angst und Nöthen wäre? Ohne Zweifel bochst besonnen, mäßig, beherzt und stanbhaft; benn, wie ich die Sache jezt sebe, wo ich von Jorn, Angst <del>写</del>】

und Roth nichts weiß, mußte ich boch in ter That kein Mann sein, wenn ich mich nicht als solcher benähme, ja sogar, im Falle man'es verlangen sollte, nicht eine recht gute Abhand= lung de angore, metu, ira et furore quibusdamque angustiis gravioribus schriebe, und bie ersprießlichsten Vorschriften und Rathschläge. ertheilte, wie man sich in bergleichen Berlegenheiten als ein wohlgezogener Mensch von Eins. sicht und Bildung zu verhalten habe. Die Leidenschaft, sagt man, bringe um die Besin= nung, raube die Vernunft, und ich, ber ich. an meinem Pulte fehr besonnen und vernünftig fize, sollte mir nicht sagen können: Auf biefe Weise und nicht anders handelst Du, im Falle Dich einmal eine Leidenschaft ergreift? Go beschlossen bei Rathe; worauf männiglich zu achten und wornach- sich zu richten! — Ihr habt gut reden, ihr verständigen, ruhigen Leute, die ihr behaglich und sicher von dem festen-Lante zuseht, wie der Sturm das Schiff nach. der Brandung jagt, die rasenden Wogen es sich zuwerfen, in den Abgrund versenken und gegen die Molken schlendern, und nur eine

Minute', das Steigen ober Fallen einer Welle das Leben von dem Tobe scheidet. Ihr habt gut reben, und ben Armen auf bem Fahrzeuge wohlgemeinten Rath ertheilen! Wiffet ihr Gesättigten und Ueberfüllten, wie webe ber Sunger thut, um ben ber Schlemmer ben Bettler beneibet? habt ihr einen Freund, eine Geliebte verloren, den Schmerz ungerechter Demuthigung, getäuschter Hoffnung empfunden ? D, ruft & ear, in der Berzweiflung aus: Er hat keine Tochter! Bersteht ihr ben Ginn biefer vier Worte, in bem eine Solle liegt? Die guten verftandigen Leute haben Rath für Jebermann, in jeter Lage und Berlegenheit. Er gleicht aber gar oft bem ber lieben, treuen Schwester, bie ihren Bruder sterben sah, und als gute Christin und einfältige Bauerin in Berzweiflung gerieth, ba er ben Beift aufgeben follte, ohne baß eine Rerze babei brannte. D, Barthel! rief sie fle hend, auf bas Geelenheil bes Scheibenden bebacht, D Barthel warte doch bis Licht kommt!

Große Männer haben große Wahrheiten gesagt, wie das natürlich ift. Die großen Wahrheiten aber, die sie gesagt, haben sie nicht

immer geubt und angewendet. Manche, bie Bieles und Bielfaches erlebt, haben auch Die les und Bielfaches gesagt, so daß fich mit ih: nen, wie aus der Bibel, aus Kant, ober einem guten Naturrechte, Alles beweisen läßt. Solche Manner, Theorien und Spfteme find Beughäuser, die Waffen für jede Art von Krieg und gegen jede Art von Feind liefern, Rapoleon, ein in diesem Sinne gut vers' sehenes Zeughaus, das im Dienste für und gegen die Freiheit, die Civilisation und mas die Gesellschaft zerstört und erhält, den Men= schen veredelt und erniedrigt, kaum zu erschöpfen ist, soll zu Sienes gesagt haben: "Hätte ich Messe gelesen, dann thate ich es noch; hatte ich auf einem Throne gesessen, dann säße ich noch auf ihm."— Der Erfolg hat gezeigt, baß er im Irrthume war. "Die liberalen Ideen haben mich getöbtet," soll er auf dem Wege nach Elba gesagt haben. In diesem Falle hate ten die liberaken:Ideen nur das Recht der Nothwehr und Wiedervergeltung geübt und ihren Mörder gemordet. Die liberalen Ideen hat er wie die Josephin e behandelt; nachdem sie

fein Gtut gemacht, ließ er fich von ihnen icheie Doch würde er ben tiberalen Ideen eine blübende Racktommenschaft zu verdanken ge babt haben, da Josephine ihn ohne die hoffnung von Erben ließ. Die liberalen Ideen hat er demnach als ein unverständiger Bater und als ein undankbarer und unverständiger Gatte ver: stoßen. Da Rapolejoen von Elbarkam, marb die alte Wirthschaft fortgesetzt und ber Versuch wieberholt, ob die liberalen Mordibeen sich nicht "Voin Erhabenen jum endlich morden ließen. Lächerlichen ist nur ein Schritt," sagte berselbe Rapoleon, ba er mit bem merkwürdigen. 29. Bulletin aus Rußland nach Paris entfloh. Der Artillerie-Lieutenant und Republikaner war Raiser geworden, und beherrschte als solcher den Welttheil, der bis jezt noch die Welt ift, und der weltbeherrschende-Raiser war auf dem Bege, ber geschlagene Gefangene seiner Sieger-ju werden, die er so oft bestegt. Die Ertreme berühren fich. Bom-Erhabenen zum Lächerlichen ist nur ein Schritt. Wahrhaftig! Aber bie meiften und größten Wahrheiten verfteben wir boch erft, wenn wir ifie in der Schule der Er: sahrung gelernt haben. Mit ber Anwendung ist es dann oft zu spät. Es will Alles erlebt seyn.

## Sechsundzwanzigster Brief.

Den 14, Januar 1833.

3ch hatte beute die Ehre eines sonderbaren Besuches. Es tamen einige Manner ju mir als Abgeordnete und Sprecher ber außersten Linken, ober ber unbedingten Bewegung, wie man jezt fagt, und machten mir Borftels lungen über die Gefahr einer politischen Apostasie, berich, wie sie meinten, zu erliegen, im Begriffe fen. 3ch batte mich in meiner Antwort auf die Frage: Was wurde ich thun, wenn ich jezt Abgeordneter zu einer ständischen Versammlung in Deutschland ware? vielleicht zu lebenbig, vielleicht auch zu unbestimmt über ben gegenwärtigen Stand ber Dinge und bas unbesonnene Treiben einiger Bolksführer, Die man wohl auch Verführer nennen dürfte, ausgesprochen, und so den lauernden Berbacht einer Partei geweckt, die bas Unglück nur reizbarer

aber nicht verständiger gemacht zu haben scheint. Einer ber Bertreter ber guten Sache, ber Sache des Vaterlandes und ber Menschheit, ein brit= ter Anacharsis - benn ben Zweiten hafte schon Frankreich — erklärte mir mit etwas chnischer Derbheit, die tiese Leute auch Gerad= heit nennen, er und seine Kollegen kamen, um mich zu warnen an dem Rande des Abgrundes über dem ich stranchelte. Ich möchte die Shre meines Namens wahren, den man bisher mit Achtung genannt. Sie glaubten nicht an mei= nen Abfall von Wahrheit und Recht, wofür ich Ift muthig, und freudig gekampft; aber Arg= wöhnische und Zaghafte lispelten sich zu, ich sey gewonnen von der Gewalt... Ich! rief ich im Zorne, und trat dem Sprecher mit gestrektem Arme naber. Alber ich besann mich, und fuhr kalt fort: Der Aberwiz der Zeit hat mich Fassung gelehrt, und ich kann es über mich gewinnen, bem Elenden, ber eine solche Menferung magt, nicht in bas Gesicht zu speten. Richtswürdige, bie keinen Werth, als ben Geldwerth kennen, mit dem sich nach ihrem Befühle Alles erhalten läßt, weil man sie selbst

## Sechsundzwanzigster Brief.

Den 14. Januar 1839.

3ch hatte beute bie Chre eines sonderbaren Besuches. Es kamen einige Manner zu mir als Abgeordnete und Sprecher der außers sten Linken, oder ber unbedingten Bewegung, wie man jest sagt, und machten mir Borftellungen über die Gefahr einer politischen Apo: stasie, berich, wie sie meinten, zu erliegen, im Begriffe fen. 3ch hatte mich in meiner Antwort auf die Frage: Was würde ich thun, wenn ich jezt Abgeordneter zu einer ständischen Bersammlung in Deutschland wäre? vielleicht zu lebendig, vielleicht auch zu unbestimmt über ben gegenwärtigen Stand ber Dinge und bas unbesonnene Treiben einiger Bolksführer, die man wohl auch Berführer nennen dürfte, aus gesprochen, und so ben lauernden Berdacht einer Partei geweckt, die das Unglück nur reizbarer

in das Genick gesezt. Auch bir machten bie Maulaffen von Carthago und die kleinliche Eifersucht ber patrizischen Partei bes Sanno mehr zu schaffen, als die römische Kriegskunst und Tapferkeit. Ja, du warest ein Mann ober die Geschichte hat keinen ... Doch, unterbrach ich mich felbst, zu den Abgeordneten gewendet, doch nehmen wir die Geschichte, wie sie nun einmal gegeben und genommen wird! Dannibal ist vor den Thoren; Ihr habt Recht. Darum verschließet die Thore fest und bewacht sie mohl. Der Gewittersturm steht über Euch; laßt ihn vorbeiziehen! Es wechseln die Zeiten des Tages und bes Jahres, und es wechselt, was sie bringen, Licht und Finsterniß, Aussaat und Ernte, Knospe, Bluthe und Frucht. Erntet, wenn die Saat gereift, herbstet wenn die Frucht der Rebe gezeitigt ist. Die Schlacht am Trebia und die am See Trasimenus ging für Euch verloren; nur ein tollfühner, unbesonnener Terentius Varro kann Euch rathen, eure Sache bei Canna auf's Spiel zu setzen, ein Fabius Maximus allein, kann sie retten, ein Fabius Marimus, ben Ihr mit bem

taufen tann, beingen die Ehre meines Lebens auf den Markt, wie eine Waare, weil ste selbst nur eine Waare sind, und nichts-höheres fennen, als den höchsten Geldpreie. Rein, sagte ein Unterer einlonkend, fo fep es nicht gemeint, und fie theilten-keineswegs die Ansicht ober Aleußerung-ihres unbesonnenen Kollegen, son= bern tamen, um fich Rath zu erbitten, vonmeiner Erfahrung und Baterlandsliebe-in den schweren Bebrängnissen ber Zeit. Dan nibal stehe vor den Thoren... Bei diesem Ramen hörte ich nicht mehr, was der gute Mann weis ter sprach. Hannibal! Ich war in bas 2000schauen der Belbengestalt verloren. Ich fenne keinen Größern, als Du bist, Riesengeist, ber selbst über bas große Alterthum hingusragt. Was Du als Knabe geschworen, hieltest Du als Mann und bein kolossates Bild ist auseinem Guße. Kann-man Dich höher stellen, als Dich bie Angst bes mächtigen und stolzen Mom gestellt, die nur-mit bem Ende beines Lebens endete? Die rauberische Wölfin mit ihrer Brut hast Du in ihrem eigenen Lager auf=. gesucht; und die gewaltige Kauft ihr würgend: aber ich meine ibn, ben großen Tag, an dem bas Recht bie Stelle ber Gewalt einnimmt, und das Gesez die Stelle der Willführ. Send Ihr Männer, dann thut bas Eurige um biesen Tag ber Entscheidung herbeizuführen. Frei kann nur senn, wer will, was er soll und darf. Der Stlave, ber feine Feffeln abstreift, ift barum nicht frei. Wie die Dinge jest stehen, tonnt Ihr Jacquerien erzwingen, die einigen tausend Bauern, Leben ober Freiheit und Bermogen koften. Das ift Alles, und vermehrter Druck und gesteigerte Sarte bes Siegers und tieferes Elend und Muthlosigkeit des Besiegton wird bie Folge senn. Was gibt Guch benn, unter ben gegenwärtigen Umständen, so viel Entschlossenheit, so große Zuversicht? Der Zustand Deutschlands? Gerechter Gott! Die Theilnahme Frankreichs oder Englands? Frankreich ift kindisch geworden um ein Rind, und eine Frau hat ihm den Kopf verrückt. Die böchsten Angelegenheiten der Menschheit sind in den niedrigen Kreis einer selbstgefälligen, selbstsüch= tigen Perfönlichkeit herabgezogen. England ift obne Mitgefühl, und führt die Bolfer nur in

der Rechnung seiner Cinnahme und Ausgabe auf. Auch bat es eine schwere Rechnung mit fich selbst, die sobald nicht jum Abschlusse tommen burfte. Es ift bort noch nicht entschieben, ob der bobe Abel und die bobe Geiftlichkeit einen Theil der Ration, ober die Ration eine Zugabe bes boben Abels und ber boben Geist lichkeit bilben foll. Die Beloten Irlands find jum Aufstande bereit, und ein blutiger meffe nischer Rrieg bebroht ten Staat. Satte aber auch England die Danbe frei, es ftrectte fie doch nur über bie Gewässer, um darzuleihen und einzunehmen. Bas ihm bie Dentschen find, zeigt es in hannover seinem Deutschland. Seht um Euch! Polen bat fich verblutet, Griedenland empfängt einen beutschen Fürftensohn als König, ein Rind, tas ihm Frieden, Freis heit und Wohlstand bringen soll. Sabt Ihr Lust, Euer Schitsal durch bas Aftenbundel von hundert Konferenzprotokollen filtriren zu laffen?

Wann aber, fragte der Sprecher, wird die rechte Zeit gekommen senn? Woran sollen wir sie erkennen? — Freunde war meine Antwort, vermöget Ihr jezt den Tag zu bestimmen, an bem die Gerste, ber Waizen reif senn mirb? Und boch feht Ihr biefe Erscheinung jedes Jahr und Mancher von Euch hat fie schon fünfzig Mal gesehen. Wiffet Ihr nicht selbst, wann die Schnitter anzustellen find, mer foll es Euch bann sagen? Wollt Ihr Bauern seyn; bann ift bas Eure Cache; fend Ihr teine, bann überlaßt es Denen, die es find und sich auf den Feldbau verfteben. Den rechten Augenblick zu erkennen und zu fassen, sagte ich banu zu mir selbst, mahrhaftig dazu gehört viel! Leichter trifft der Schüze ben Bogel im schnellen Fluge, und erlegt das Wild im raschesten Laufe. Zu früh und die Frucht ift noch nicht reif, zu spat und sie ist schon faul. Die Aufgabe, fuhr ich hörbar fort, die Aufgabe ist wirklich schwer, aber Schweres iplien auch nur Starke unternehmen. In dem großen gefährlichen Spiele fest Jeber sich selbst ein; verliert er nur sich selbst; nun, so ist verloren, was er eingesezt. Aber ein Bolf!

Damit Ihr mich inbessen nicht durch meine Schuld mißversteht, muß ich mich ganz ausssprechen, Bersteht mich dann wie Ihr wollt

der Rechnung seiner Einnahmte und Ausgabe auf. Auch hat es eine schwere Rechnung mit sich selbst, die sobald nicht zum Abschlusse tommen durfte. Es ift bort noch nicht entschieden, ob der hohe Abel und die hohe Geistlichkeit einen Theil der Ration, ober die Nation eine Zugabe des hohen Abels und ber hohen Geist lichkeit bilden soll. Die Peloten Irlands find zum Aufstande bereit, und ein blutiger meffe nischer Rrieg bedroht ten Staat. Satte aber auch England die Bande frei, es ftrectte fie doch nur über die Gewässer, um barzuleihen und einzunehmen. Was ihm die Deutschen find, zeigt es in hannover feinem Deutschland. Seht um Euch! Polen hat fich verblutet, Griedenland empfängt einen beutschen Fürstensohn als König, ein Rind, tas ihm Frieden, Freis heit und Wohlstand bringen soll. habt Ihr Lust, Euer Schitsal durch das Aktenbundel von hundert Konferenzprotokollen filtriren zu laffen?

Wann aber, fragte ter Sprecher, wird die rechte Zeit gekommen senn? Woran sollen wir sie erkennen? — Freunde war meine Unt: wort, vermöget Ihr jezt den Tag zu bestimmen,

an dem die Gerste, der Waizen reif sepu wird? Und boch feht Ihr biese Erscheinung jedes Jahr und Mancher von Euch hat sie schon fünfzig Mal gesehen. Wiffet 3hr nicht selbst, wann die Schnitter anzustellen sind, wer soll es Euch dann sagen? Wollt Ihr Bauern seyn; dann ift das Eure Sache; send Ihr teine, bann überlaßt es Denen, die es find und sich auf den Feldbau verstehen. Den rechten Augenblick zu erkennen und zu fassen, sagte ich banu zu mie selbst, mahrhaftig dazu gehört viel! Leichter trifft der Schüze den Bogel im schnellen Fluge, und erlegt das Wild im raschesten Laufe. Zu früh und bie Frucht ift noch nicht reif, zu spat und sie ist schon faul. Die Aufgabe, fuhr ich börbar fort, die Aufgabe ist wirklich schwer, der Schweres sollen auch nur Starke unternehmen. In dem großen gefährlichen Spiele lezt Jeber sich selbst ein; verliert er nur sich selbst : nun, so ist verloren, was er eingesezt. Aber ein Bolf!

Damit Ihr mich indessen nicht durch meine Schuld mißversteht, muß ich mich ganz aussprechen, Versteht mich dann wie Ihr wollt

ober könnt. Wo sich bie Leibenschaft bie Erklarung und Deutung nicht nur der handlungen, sondern auch der Absichten und Beweggrunde anmaßt, we man sich nur freundlich angezogen ober feindlich abgestoßen fühlt durch Gefinnang, Wort und That, die unserer Personlichkeit schmeicheln, oder sie verlezen, da ist jedes Berstehen und alle Verständigung unmöglich geworben. Dieser sagt : Es fann, es barf nicht so bleiben; es lastet unerträglich auf mir. Es muß anders werben um jeben Preis, und follte auch Alles um mich untergehen. Jener sagt: Ich wüßte nicht, warum es nicht fo bleiben sollte, wie es ift. Mir geht es ziemlich wohl; worüber klagt man benn? — Steht es fo, und so steht es, - bann gebe Jeber seinen Weg, und thue, auf eigene Gefahr und Rech= nung, was er nicht lassen kann. Es maltet bie Noth, die Leidenschaft blind, wie sie sind, den Erfolg bem Ungefähr, die Entscheibung bem Gange ber Ereignisse hingebend, aber nicht ber prüfende Verstand, die richtende Bernunft. 3d fage Euch: Gine Revolution ift ein großes Ungluck, bas nur gerechtfertigt werden fann,

Damen, Anaben, Solbaten und Seiltänzer. Auf gleiche Weise mag Manchem bie Luft gefommen senn, eine Revolution zu spielen und er meint, ein teutscher Staat im Taschenformat könne so gut eine Revolution machen, als Frankreich, wie ber ehrenfeste Junker Siegfried von Lindenberg meinte, er könne so gut seinen Lectoris ornari haben, als ber Raiser; und es würde mich nicht überraschen, wenn ein Pandwerksbursche auf eine Revolution saune, ist ihm der blaue Montag schlecht Aber ich will keinen Menschen bebefommen. leidigen. Scheiben wir in Frieden und Freundschaft! Und so schieden wir. - Was wollen Re?

Ist es nicht bemüthigend für einen Mann, der meint, er verstehe sich ein wenig auf das Malen, wenn er viele Bäume, ein festes Gesdäude mit Thürmen und Zinnen und ein Häusschen mit Stroh gedekt auf das Papier oder die Leinwand getragen hat, und die Leute stehen nun vor dem Dinge und wissen es nicht zu teuten, weil nicht darunter zu lesen ist: Obisges soll einen Wald, ein Schloß und eine Hütte

volution ist eine Krankheit bes politischen Körpers, burch bie er fich vom Krankheitsstoffe zu befreien sucht. Auch ber thierische Körper geht oft burch eine solche beftige Rrise zur Genesung über. Was mich aber personlich betrifft, und meine Wirksamteit im öffentlichen Leben, fo balte ich fest an bem Glauben, man burfe einem guten Zwecke nicht burch Schlechte Mittel bienen. Die Lüge soll man burch die Wahrheit, bas Unrecht burch bas Recht, bas Laster burch bie Tugend befampfen. Nur ber Bertheidigungs= trieg ist erlaubt, und ich halte Den, der mich amingen will, freign fenn, eben fo gut für einen Iprannen, wie Den, der mich zwingen will, ein Stlave zu seyn. Ihr feht, ich bin ein schlechter Staatsmann, und solche pietistische Engherzigkeit muß man mir als eine Schwache ber Natur nachsehen, die ich nicht überwinden tann. Ich dürfte noch binzufügen, baß große Kinder gibt, die, durch den Trieb der Nachahmung und Nacheiferung gespornt, wie die kleinen Kinder, gern als Spiel wiederholen und einüben, was sie Andere im Ernste thun gesehen. Go spielen Mabchen, Mütter unb

den Leuten gleichen 3weck verfolgen, wenn Sie auch über die Mittel zu diesem Zwecke nicht immer mit Ihnen einverstanden sepen. Auch haben Sie, wie man versichert, was ich aber nicht glauben fann, der Bolkssouveranität bas Wort geredet. Entjezen faßte mich, und ich zittere für Sie, mein Lieber!" Der Mann fennt, ich weiß- es, keinen höhern und schönern himmel, ale einen Thronhimmel, und bas ganze große Firmament von Sternen, die aus dem großen blauen Auge ber Racht uns freundlich und erhebend aufächeln und unsere Bruft mit bei=. ligen Ahnungen erfüllen, ift ihm gegen ben Stern auf feiner Bruft, die nichts von heiligen Ahnungen weiß, nichts werth. - Das ift traurig, erwiederte ich, verlegen um eine Antwort, sehr traurig und höchst fatal. — Ja, höchst fatal, mein Lieber, seufzete er, und bas Gespräch war ju Ende. — Was wollen sie?

Tollheit und Dummheit, rief ich, als ich allein war, und wollte mich eben erzürnen. Da befann ich mich und sprach zu mir: Sen kein Kind, das den Stein schlägt, an den es sich mit dem Fuße stößt! Wo willst Du ten männ=

vorstellen? Fichte hatte das fühne Selbste vertrauen, das Publikum zum Verstehen zu zwingen. Wahrhaftig, eine schwere Aufgabe! Ich versuche sie nicht zu lösen. Siepes scheint ein gleiches Unvermögen gefühlt zu haben; benn, da er nach einiger Erörterungnicht verstanden ward, rief er voll Aerger aus: "Allez au diable et pensez par vous-mêmes!"

Es fügte sich nun, wie sich gar Manches in ber Welt sonderbar fügt, baß ich an bem: selben Tage mit einem eleganten vornehmen Herrn zusammentraf, an deffen Bruft ein Firmament von leuchtenben Orben glänzt, in teren Mitte ein Stern ftrahlt und funkelt. In ber Brust soll ibm, wie man sagt, kein Stern lend: ten. Er zählt fünf Ordenszeichen, also zwei weniger als die Katholiken Hauptsunden. Die ser herr erwies mir tie Ehre, vertraulich du mir zu sagen: Mein Lieber! Ich muß Ihnen - er hieß mich Sie! - ich muß Ihnen mil theilen, daß höchst mißfällig vernommen wor ben, wie Gie gewisse Leute, Ramens Jorbal und Rotteck öffentlich gerühmt und eingt ffanden, daß Sie, Sie, mein Lieber! mit fob

den Leuten gleichen 3weck verfolgen, wenn Sie auch über die Mittel zu diesem Zwecke nicht immer mit Ihnen einverstanden senen. Auch haben Sie, wie man versichert, was ich aber nicht glauben kann, der Volkssouveranität bas Wort geredet. Entjezen faßte mich, und ich zittere für Sie, mein Lieber!" Der Mann fennt, ich weiß- es, keinen höhern und schönern himmel, als einen Thronhimmel, und das ganze große Firmament von Sternen, die aus dem großen blauen Auge der Nacht uns freundlich und erhebend anlächeln und unsere Bruft mit beis. ligen Ahnungen erfüllen, ift ihm gegen ben Stern auf feiner Bruft, die nichts von heiligen Ahnun= gen weiß, nichts werth. — Das ist traurig, erwiederte ich, verlegen um eine Antwort, febr traurig und höchst fatal. — Ja, höchst fatal, mein Lieber, seufzete er, und bas Gespräch war ju Ende. — Was wollen sie?

Tollheit und Dummheit, rief ich, als ich allein war, und wollte mich eben erzürnen. Da besann ich mich und sprach zu mir: Sen kein kind, das den Stein schlägt, an den es sich nit dem Fuße stößt! Wo willst Du ten mann-

lichen Porn heruchmen für Menschen und Dinge die seiner würdig sind, wenn du ihn so unwürdig verschleuderst? und ich erzürnte mich nicht. Sagt mir, theure Freunde, bin ich nicht ganz und gar in die richtige Mitte gerathen, zwischen Ambos und Hammer? Um sich zu sichrken, kann man nicht oft und brünstig genug mit Horaz beten: Odi profanum vulgus et arceo; oder wirklich beten, das heißt, sein Gemüth zu Gott erheben, der die Wahrheit selbst ist und das Recht.

Der kräftige und muthige Lyther, bem es oft so schwer ward, die richtige Mitte zu halsten, ist, als er den deutschen Fürsten und Bausen den Text las, doch noch ärger hinein gerasthen, als ich. Jenen rief er zürnend zu, sie sollten keine Tyrannen seyn, wollten sie sich von dem Teufel nicht holen lassen; diese ermahnte er mit gleichem Eiser, sich die Tyrannei der Großen gefallen zu lassen, ohne zu mucken.

An die Fürsten und Herren erließ Lie ther die Sendung: "Denn das solt ihr wissen, lieben Herren, Gott schafft's also, daß ma nicht kann noch will, noch soll euer Wüterei

bie Lange bulben. Ihr mußt anters werben, und Gottes Wort weichen. Thut ihr's nicht burch freundliche, willige Weise, so müßt ihr's thun, durch gewaltige und verderbliche Unweise. Thun's diese Bauern nicht, so muffen's andere thun. Und ob ihr sie alle schlügt, so sind sie noch ungeschlagen; Gott wird andere erwecken; denn er will euch schlagen und wird euch schlas gen. Es find nicht die Bauern, liebe herren, die sich wider euch sezen, Gott ist's selber, der fest sich wider euch, heimzusuchen euere Büterei. Ist euch nun noch zu rathen, meine lieben herren, so weicht ein wenig, um Gottes Willen, bem Borne. Einem trunknen Mann soll ein Indder Heu weichen. Wie viel mehr sollt ihr das Toben und störrige Tyrannei lassen, und mit Vernunft an den Bauern handeln, als an den trunkenen oder irrigen. Fahet nicht Streit mit jenen an, denn ihr wisset nicht, wo das Ende bleiben wird. Sucht's zuvor gütlich, weil ihr nicht wisset, was Gott thun will, auf taß nicht ein Funken angehe und ganz Deutsch= land anzünde, das Niemand lösichen könnte." Luther war ein Zeichenbeuter, und hat es gut

gemeint; aber er kann von Glük sagen, daßer die Bundes beschlüsse und die Centraluntersuschungskommission nicht erlebt hat. Sein Zeichensteuten und gutes Meinen sollte ihm übel berkommen senn.

Zur Bamrschaft sprach Luther: "Seht euch für mit euer Freiheit, taß ihr nicht dem Regen entlauft und fallet in's Wasser; und so ihr meinet, leiblich frei zu werden, taß ihr tar: über verlieret Leib, Gut und Seele emiglich. Gottes Zorn ist da; fügt euch, bas rathe ich. Falsche Propheten hat der Teufel unter ench gesandt; da hütet euch für. Go ihr ench aber rühmet und gerne höret, daß man euch Christen nenne, und dafür wollet gehalten fenn, so werbet ihr ja auch leiden, daß man euch euer Recht fürhalte. "Höret nun zu lieben Christen ener driftlich Recht. Go spricht euer öberster herr Christus, des Namen ihr führt: Ihr sollt bem Uebel nicht widerstehen, sondern wer dich zwingt eine Meile Wegs, mit bem gebe zwo Meilen, und wer dir den Mantel nimmt, dem laß auch ben Rock, und wer dich auf einen Backen schlägt, dem halt den andern auch bar."

Ich glaube auch ein guter Christ zu senn; aber bis zu biefer Selbstverleugnung habe ich es noch nicht gebracht. Gollte ber göttliche Stifter unserer schönen und erhabenen Relie gion die Absicht gehabt haben, in ben Borschriften seiner Lehre ein Staatsrecht aufzustellen? In glaube nicht. Er felbst fagte, sein Reich sen nicht von bieser Welt. Ich kann mir als Mensch und als Christ Pflichten auferlegen, die man mir als Burger nie auferlegen barf. "Ich gebe zwo Meilen, wo mich jemand zwingt eine Meile Wegs; ich laß auch ben Rock, wo mir einer ben Mantel nimmt, und wer mich auf einen Backen schlägt, bem halt ich auch ben andern tar." Das ist schon viel, mehr als Mancher geben kann, der weder Rock noch Man= tel bat. Wenn aber zwei Meilen nicht genügen, wenn der Müde, Verlassene nach Sibirien, nach Botani=Bay oder nach einer Frohnveste wandern soll! Wenn man dem Nackten und hungrigen-das Hemd vom Leibe, das trockne Brod vom Munde nimmt! Wenn man nicht blos auf die beiden Backen, sondern auf den ganzen Körper schlägt und geißelt! Rein, man muß

verwöhnen nur gar zu große Lust und Reigung baben. Uebt wenigstens so viel Christenthum, daß Ihr mit einer Meile, mit einem Baden und mit dem Mantel euch begnügt! Send gegen uns keine Heiden, wenn ihr wollt, wirsole len gegen euch Christen senn!

## Siebenundzwanzigster Brief.

Den 29. Januar 1838

Es ist boch in der That ein jammerliches Ding um unsere Kritik und unsere Kritiker in Deutschland. Geschmack- und verstandloser, flader, einseitiger und gemeiner kann man es faum treiben, als es unsere meisten Literaturzeitungen und rezensirenden Blatter thun. Früs ber war es, in dieser Hinsicht, bei uns auch nicht viel besser, aber doch micht so schlecht. Die Kritik, wie die Politik, scheint in die Hande em barmlicher Rabulisten, rober Renommisten, gefallen zu seyn, da die Unterrichteten und Gutgesinnten aus der Gesellschaft, wo Alles herrs schen mag, nur nicht Anstand, Sitte, Kenntniß und Gerechtigkeit, sich beschämt zurückgezogen haben, oder eine überschriene Minorität bilden. Das ist freilich ein schlimmer Eingang zu eis ner Apologie ber Kritiker und der Kritik, wie 1

die Kritiker sie treiben, aber in ter Welt ist nichts so schlecht, daß es nicht zu etwas gut wäre, und mit diesem glücklichen Anfange könnte ich meine Apologie gleich schließen. Doch wäre meinem Ruse, den ich als Gekehrter erwerben möchte, damit schlecht gedient. Um ihn zu bez gründen, will ich beweisen, was ich schon als bewiesen vorausgesetzt, und das keines Beweisses mehr bedark.

Rezensenten zu rezenstren ist gefährlich. Wer bei einer Gottheit etwas gelten will, bestonders wenn sie ein Göze ist, darf es mit ihren Priestern nicht verderben. Um bei Pose in Gunst zu stehen, muß man sich mit den Hösslingen halten. Ich fange darum auch lieber damit an, daß ich die Rezensenten der Rezensenten rezenstre. Das soll mir bei diesen, denke ich, Vorschub thun. Schon Göt be rief in feinem Zvene:

Der Lausentsakerment! Schlagt ibn tobt den Hund! Es ist ein Mezenschi-

Schlagt ihn todt! Ja, wenn man nur immer Göthe's kräftige Faust hätte! Wie läßt sich Das todt schlagen, was aus seinem eigenen

Moder mit zehnfachem Leben wieder von ber Bermefung aufersteht? Es gehörte- ein Berkules bazu, um biese lernäische Syder zu erlegen, der jogleich ein neuer Ropf nachwächft, wenn ihr der alte abgeschlagen worden; ein Herkules um diesen Stall des Augias zu miften. Schlagt ihn todt! Weiß Gothe nicht, daß ber Todtschlag eine Günde, und schon burch bie zehn Gebote verboten ist? Weiß er es nicht, und ift · ein Christ? Und warum sogleich als ein Bürgengel unter bas Bölkchen fahren, bas manche unschuldige Seele zählen kann? Schlagt ihn todt, den hund! Das ist zu rasch, das ist zu arg. Wenn es Bullenbeißer und Doggen maren, die dem Mann zu Leibe gehen und Scha= ben bringen; aber tie netten Bologneserchen, die freundlichen Möpschen, die wackern Pin= icher, die nur Mäuse, Ratten und Maulwürfe fangen, die zahmen Thierchen alle, die uns lieb. kosend anwedeln, und in ihrer liebkosenden Ar= tigkeit nur beschmuzen, nicht verleten, die mat= ten Rläffer, die nur bellen und nicht beißen! Rein, auch die hunde sollen leben, wenn sie . Rezenseuten sund. Gegen bie Doggen und Bul= bigen Schäferhund, ber, im Dienste eines treuen Hirten, die weltliche ober geistliche Beerde weiden hilft, sie auf dem Grunde und Boden des Staates ober ber Kirche zusammenhalt und gegen die räuberischen Anfalle hungriger Bölfe von Demagogen, Rezern und Irrlehrern ichuit? Gegen biesen mnß man bankbar, wenigstens nachsichtig seyn, auch wenn er, in zu großem Diensteifer, fich übernehmen follte, wie basgar oft geschieht. Ja, wäre der Todtschlag erlaubt, bann fonnte man ihn hochstens gestatten, gegen die Rleischerhunde, die das Schlachtopfer bezen, das Tyrannei, Haß, Neid, politischer und religibser Fanatism und ber Wahn ber Zeit in bas Schlachthaus führen; biese blutgierigen Bestien, die dem Abgehezten, Geschlachteten noch über dem Grabe nachheulen, wenn er schon auszuht in langem Schlafe, ben kein Geheul, kein Gebell mehr stört, in dem fein giftiger Bif eines wüthenden hundes, selbst wenn er ein Regensent wäre, mehr verlegen kann. Gestatten konnte man ihn auch gegen bie hof= und Schloßhunde, die, auf den Wint ihres herrn, nur ben anfallen und beißen, der bessen Gunft und Gnade verwirkt hat, biese feigen Bestien, die nur barum Muth haben, weil ber Jäger mit ber gelabenen Doppelbiichse zum Schutze hinter ihnen steht. Daß sie sich in ganzen Meuten zusam= menthun, die man Literaturzeitungen, oberauch anders nennt, und, von einem Oberjäger= meifter geführt, der sie bezalt und füttert, bas edle Baidwerk treiben, wird wenigstens rersichert. Ich weiß es nicht; man nennt Diesen oder Jenen, die von Diesem und Jenem zur Koppel zusammengerufen worden. Ich weiß es nicht; die Leute reben viel. Diese Thiere sollen am beftigsten anschlagen, am lautesten bellen, am gierigsten jagen, am schrecklichsten heulen, wenn fie dem edelsten Wilte auf der Fährte find. Ich habe auch so etwas gemerkt, wußte aber nicht, daß es Hunde waren. Doch die Welt ist groß, und fest gebaut. Wir ha= ben alle Raum in ihr, und sie geht ihren Gang, darauf verlaßt euch, sie geht ihren Gang, troz Hundegebell und Wolfegeheut. Darum nein! Auch gegen die hunde foll der Todtschlag nicht gestattet werden. Lernt ench ertragen und lieben! Der Staat, die Kirche, die Gesellschaft köunen kein Leben schaffen; sie dürfen es barum auch nicht vernichten. Wollt ihr das Recht has ben zu nehmen, was ihr die Kraft nicht habt zu geben? Nein!

> Auch die Hunde sollen leben, Und der Aodsschlag nicht mehr firn.

So habe ich gethan was meines Umterift. Einen ehrlichen Kampf habe ich bestanden für eine Sache, die schlecht senn mag, aber auch gut ist, weil es nichts Schlechtes in der Welt gibt, das nicht zu etwas gut wäre. Den grimmigsten Rezensenten, ber je rezensirend gegen die Rezensenten aufgestanden, habe ich ritterlich besiegt, und wehrlos in den Sand gestreckt. Ich ben großen Göthe! ben herrn v. Gothe, die Erzellenz, die noch eine Erzellenz senn und bleiben wird, wenn es selbst in der diplomatischen Welt keine mehr gibt! Was wird Deutschland zu diesem Deldenstücke sagen? Gelbst Söthe habe ich unter mich gebracht, und stehe also über ihm. Das ist ter Vortheil eines Re zensenten, der sich zum Richter, und den Schriftsteller zum armen Günber macht, ber sich belehrend auf ben Ratheder und den Schriftsteller auf die Schülbank vor sich sezt. Slückliche Stellung, die allein die Legitimität gewährt! Wohl dem, der ein Fürst, ein König, ein deutsscher Freiherr, ein Pär von England, oder gar ein Rezensent ist! Alle Schriftsteller sind dessen Unterthanen; und wenn er sie verurtheilt, oder begnadigt, auszeichnet, befördert, oder straft, dann bedarf es weiter keiner Grüude. Wir haben zu Recht erkannt — tel est notre bon plaisir.

Ich glaube nun bargethan zu haben, taß ber Mordruf Göthe's: "Schlagt ihn tobt, den Hund!" und sein triegerisches Aufgebot gesgen die kritischen Thierchen: "Spizt die Finger und packt sie sein!" unmenschlich, unchristlich, burchaus unpraktisch und unaueführbar sep. Aber ich gehe noch weiter und zeige, daß die Rezensenten dagegen der wahrhaft evangelische Geist beseelt, die Armen an Geist zu schüßen und zu hegen. Man könnte freilich sagen, das sep eben nicht sehr verdienstlich, da sie nur dem Triebe der Verwandtschaft solgen, und in den lieben Angehörigen und in deren Sache sich selbst und ihre eigene Sache vertheidigen und begüns

stigen; aber ift es benn fein Berdienft, tem wohlthätigen Triebe zu folgen, ben die Natur in unsere Brust gelegt? Hat sie biese freunt: liche Stimmung nicht geheiligt? Auch ist zu ermägen und zu bedenken, daß die Kritik, inbem sie tas Erhabene erniedrigt, das Greße berabzieht, bas Ausgezeichnete zu bem Gemeis nen herunterbrückt, die Gleichheit forbert, bie: ses große Bedürfniß ber Zeit, das selbst ber große Napoleon bafür erkannt, der die Freis heit für sich nahm und ben Andern die Gleichbeit in vollem Maaße gab. Uebt die Kritik nicht im Intereffe ter Gleichheit und felbft ter Freiheit ben Offragiem, ten auch tas freis Athen gegen tie großen hervorragenben Manner übte, die bem Bateilante, gerate burchifre hervorragende Größe gefähtlich merten fenrim? Ist eine deutsche Literaturzeitung von gewöhns lichem Schlage nicht ein mahres Haus, wo nicht ber Gemeinen, boch bes Gemeinen ?

Die römische Kirche erfreut sich eines sehr löblischen Institute um das Heiligwerten zu erschweren. Ehe der Papst zur Kanonisation eines Berstorbes nen schreitet, der sich durch Frömmigkeit und bie

Uebung driftlicher Tugenden auf ber Erbe ausgezeichnet bat, muß er bie Einwendungen einer Stelle hören, welche die Rechte ber Solle gegen die Anmaßungen bes Himmels geltenb zu machen hat. Der Abvotat bes Teufels tritt als Tribun der Berdammniß auf, und vindizirt, so viel an ihm ist, die Ansprüche des Satans auf die arme Geele, der bie Himmelfahrt gestattet werden foll. Recht geht über Alles, und man muß es rühmen, daß die Gerechtigkeit selbst das Recht des Teufels wahrt. Run, was ihr an ber Kirche lobt, werbet ihr boch an ber Lis teratur nicht tateln wollen. Ift aber bie Kris tit, wie sie unsere Kritifer in ter Regel üben, nicht eine Teufelsadvokatur, die ber Hölle bet Bemeinheit ihre Rechte sichert, und ben Gingang in den geweihten Tempel des Ruhmes und ter Unsterblichkeit bem ausgezeichnoten Berbienste zu erschweren sucht? Gie ist ein mahrhaft be= mokratisches Institut, diese literarische Teufels= abvokatur, die das gemeine Bolk als Macht zusammenhält, bas Gebiet der Gemein= heit weder schmälern noch verlețen läßt. Und in der That unsere Kritiker thun an dieser

Stelle reblich, mas ihres Amtes ist, die treff= lichen Teufelsadvokaten! Die großen Alten, Griechen und Römer, die unsere Schulmanner und Philologen erklären, wenn auch nicht verstehen bie großen Alten hatten feine fritischen Blatter und Literaturzeitungen; aber tüchtige Menschen und Bölfer, schaffen sich, wenn auch in verschiedener Gestalt wie es Zeit und Ort erfordern und gestatten, Anordnungen und Institute nach ihrem Bedürfnisse. Die geistreichen bemofratischen Ather kannten ben Ostrazism, wie wir schon bemerft, und übten ihn ale machsame und ficis Bige Regensenten. hinter bem romischen Tris umphator, wenn er feinen berelichen, glanzenben Aufzug hielt, Kand ein Eklave, ter tim gefeierten Selben die Worte jurief: "Berg-ffe nicht, daß du ein Mensch bist!" Wie kicht übernimmt sich der schmache Sterbliche im Eiegesrausche, in ber Fülle ber Macht, im Gerusse ber Gunst tes Glücks! Und es ist mobithatig und weise, ihn an feine Menschlichkeit zu erinnern, an bas Gebrechliche und Wandelbare aller irdischen Dinge und an die Eitelkeit alles Herrlichen und Schönen tiefer Welt.

folgten auch Haufen bes gemeinen Volks bem Siegeszuge und gaben bem Triumphator Schimpfnamen und sangen Spottlieber aus ihn, seine Schwächen und Gebrechen. Wir stehen über dem großen Alterthnme und sehen mit gerrechtem Stolze seinem Ostrazism, seinem warenenden Stlaven und dem rohen Haufen der Spottlieder singt, unsere weit vollkommneren Institute unserer Literaturzeitungen entgegen. Saß je ein Eäsar auf seinem prächtigen Siezgeswagen von lauter Bewunderung begrüßt, an den sich nicht der kritische Pöbel drängte, um ihn Kahlkopf guschelten? Wahrlich nicht.

Alls die Dioskuren, Schiller und Göthe, die beiden glänzenden Gestirne am noch etwas trüben Himmel der deutschen Bilbung ausginzgen, erhoben die kritischen Astronomen, die auch, wenn es ihr Vortheil will, Astrologen werden, nicht ein klägliches Geschrei, über die zunehmente Verfinsterung, und suchten die Sterns bilder als Nebelgebilde anzuschwärzen? Es ward schweres Unheil vorausgesagt, das ihr Erscheinen verkünden sollte. In einer freundelichen und geistzeichen Posse, wie sie der plumpe

Titel führt: "Menschen, Thiere und Göthe," erhielt dieser Beros seine Stelle hinter ben Bestien: Was ward gegen Bieland, herber und später gegen Jean Paul gefaselt und geschwätt? Ich weiß keinen ausgezeichneten Mann in nennen, dem nicht eine ähnliche, ober noch schimpflichere Behandlung zu Theil geworden wäre. Wie meuterisches Bolk standen die Kritiker gegen feden Fürsteu im Reiche des Wissens, der Kunst und Bildung auf, um sich seiner Thronbesteigung zn widersepen. War er aber burch eigene Kraft zu ihm gelangt, übte er die Herrschermacht, die ber bobe Geift verleibt, bann frochen sie nach Sflavenart, vor feinem Throne, und lecten den Speichel, wie Honigseim por seinen Füßen auf. Der, gegen den sie als einen Gözen gewüthet hatten, marb nun ein wahrer Gott, von dem nur Göttliches kam, und als schlechte Pfaffen heiligten sie jelbst ben Unrath ihres Dalai-Lama, ben sie anbete: ten, weil fie ibn fürchteten. War es mit Gothe anders, dem Dichterkonige und mit einem Ronige, der Dichter war? Gesellte fich zur Dummbeit, Anmaßung, Reid und Feigheit auch noch

Eigennug, wie wir es haufig saben; war bet Berleger bes Schriftstellers auch ber Inhaber, ober Patren von fritischen Blättern, bann nahm tie etelfafte Unpreisung bes Gelbstverlags, die niederträchtige Lobhudelei bes Trefflichsten aller Berfasser solcher Werte tein Enbe; jeden Tag ruften bie bienstbaren Schergen aus, um dem Gefeierten, den man taufen follte, eine Leibwache zu bilden, und ten feindlichen Mitbewerber aus dem Bege zu raumen. Goll ich Beispiele anführen? Ihr habt fie vor euch fast in jeder Aummer. Seid ihr aber blind und bumm, bann fann und mag ich euch nicht jum Gesichte oder Berstande helfen. Leset, glanbt und fauft; ober glaubt auch nicht, wenn ihr nur kaufen wollt! Es gibt in keinem Lande, kaum ein fraftiges, aufstrebenbes Salent, bas Die Berfechter des Berkommlichen und Gemeinen nicht einzuschächtern, feine Größe, die fie nicht berabzuwürdigen gesucht hatten. Es gibt feine Heldengestatt, welche biese plumpen Werbegefellen nicht unter bas Mefrutenmaas ihrer Nahne stellten; um über seine rechte Größe zu extennen, Den lebendigen schaffenden Geift

legten sie in die profrustische Bettstelle ihrer Rritik, um ihn gewaltsam zu verrenken, oder zu verstümmeln, wie es bie Länge ihrer Muster: maschine forderte. Wie behandelten sie Cor neille als er ben Cib, sein Meisterwert geschaffen hatte? "Junger Mensch, fuhr ihn Scudery an, beffen gewichtiger Rame allein die ganze Last einer Literaturzeitung unserer Tage aufwog, junger Mensch, man muß erst lerken, ehe man lehren will." Den aufgeblase: nen Pedanten verdroß es, daß der Meister in der tragischen Kunst sich nicht wie ein Knabe von dem Schullehrer die Ruthe wollte geben lassen: "Andere als Du, schalt der Kritiker, haben die Unfehlbarkeit von Unsersgleichen, von Männern wie Claveret und Scaliger anerkannt, und selbst Saffo hat die bittere Rritik seines schönen Werkes mit geziemender Bescheidenheit aufgeusmmen; und du junger Mensch - es ist immer Corneille, den et meint — ben man so gerecht und gart getadelt hat, du magst Widerspruch! Sprecht, ruft er dann ben Beistand ber Akademie an, sprecht meine Richter, in dieser Sache; sprecht auf

eine Beise, bie Eurer murbig ift. Ihr sepb es Gurem Ruhme und bem Ruhme ber Nation schuldig. "Chapelain übernahm es, bas Berdammungsurtheil felerlich auszusprechen. So hatten die Pygmaen, wie fie in ihrem Dunkel meinten, einen ber gewaltigen Titanen ers legt, und die lächerlichen Lilliputer bie fraftigen Glieber eines Mannes mit leichtem Zwirn gefesselt. Noch schlimmer ging es Montes: quieu. Die gange Streitmacht ber obsturen Rritifer rutte gegen bie große Erscheinung bes Geistes der Geseze aus. Alles Felbgeräthe der Wosheit, des dummen Aberglaubens, des gemeinen Reides, ber heuchlerischen Gorgfalt für Staat und Rirche ward in Thatigkeit gesezt. Der gange Landsturm des einfältigen bethörens den, oder bethörten Bolkes ward aufgeboten. Go war es immer, so wird es immer seyn; und es ware barum gleichgültig, hatte ber morbs luftige Schlachtgefang der civilifirten Wilben nicht das Herz des Mannes verwundet, das zart für Ehre fühlte und warm für die Menschen schlug. Montes quieu erachtete es für nöthig für den Geift der Gejeze eine eigene Bertheidi-

gung zu schreiben. Geine Gegner hatten ihm mit großem Scharfsinne nachgewiesen, baß er ein Altheist und ein Pantheist fen, nämlich ein schrecklicher Mensch, der keinen Gott glaubte, und zugleich Alles für Gott hielt. Man könnte freilich sagen, bas sen ein Widerspruch, ber in die Augen fällt. Damit aber ware ber Kritik schlecht gedient, die man doch nicht im Stiche lassen darf. Der gute Montesquieu war mit seinem Geiste ber Gefeze rettungslos verloren; rettete er sich als Atheist von der Scyllg dann mußte er als Pantheist in der Charybbis untergeben. Dante war den Kritikern seiner Beit ein Ungeheuer, oder durchaus unbedeutend. Es gab wohl Leute, die einen gewissen Dante kannten - Dantem quemdam, wie ihn eine gleichzeitige Chronik nennt — pon ihm aber nicht viel mehr, als von einem Verrüften ju sagen wußten. Milton mar ein blinder Mann, an dem verständige Zeitgenossen zu rühmen fanden, daß er einziemlich gutes Latein schrieb. Diese köstliche Frucht ber klaffischen Bilbung konnte ihm die strenge, gerechte Kritif nicht abpflucken, wenn fie auch an tem reichbelabenen

Baume sonst nichts entbeckte. Der gelehrte Salmasius dagegen ist ihr ein ganzer Obstund Küchengarten. Wir würden nicht enden,
wollten wir alle merkwürdigen Beispiele einer
albernen, erbärmlichen Kritik erzählen, die das
Leben großer Männer mit Bitterkeit erfüllte.
Byron ist uns zu nahe, als daß wir an die
Art zu erinnern brauchten, wie er behandelt
ward-

Die Kritik ist fast immer und allenthalben eine Schuzheilige der Mittelmäßigkeit gewesen, tarum werden sie Manche tadeln, Biele aber loben. Wenn die Stimme des Bolks die Stimme Gottes ist, dann wird man die Göttlichkeit der Kritik, die sich durch die Menge der Menge offenbaret, doch nicht leugnen wollen! Das gesmeine Wohl hat sich selbst der Staat, das vollkommenste Menschenwerk, wo es gelingt, als den Zweck seines Daseins vorgesezt, und man wollte es mißbilligen, daß die Kritik die Gesmeinheit pflegt? Der Mittelstand bildet den Kern des Bolks; im Mittelgute sinden wir das Gut mit dem der Markt sich vorzüglich zu versehen hat, weil es das allzemeinste Bedürfs

niß ist. Die Mittelstraße betreten bie Beson: nenen und Gemäßigten, und es ist sprichwirts lich anerkannt, daß selbst das Glück, wie Beisheit, Tugend und Gerechtigkeit sich in ber Mitte halten. Medium tenuere beati. Die Politik so lange ungewiß und schmankend, hat sichendlich in ber richtigen Mitte zurecht gefunden; ein Berdienst, bas unserer verdienstreichen Zeit porbehalten war, in der Jeter gern verdient Ju Deutschland freilich wird es etwas arg getrieben, und hier hat sich, im Dienste der Ge meinheit, die Kritik besonders verdient gemacht Ich will, auf Kosten Fremder, nicht Rubm erboben, nicht unfern Reichthum banfen, aber man vergleiche uns in biefer hinficht mit England und Frankreich, und felbst die Bescheis denheit des Deutschen wird geschämig einge stehen, daß besonders die stolzen Britten, weit hinter uns guruckgeblieben find. Wir haben allerdings unsere eigene Art, die wir wenigstens schon darum nicht tadeln werden, weil sie die unsere ist. Wirft man boch sonst den Deuts schen vor, daß sie des Eigenen zu wenig batten, gern nach tem Fremben haschten und sich zu

lächerlichen Kopien des Auslandes entstellten, warnm sollten wir das Eigene in der Kritik. uns nicht in Rechnung bringen? Wir haben Kritifer und in der That nicht wenig, die über Schriften und Schriftsteller zu Gericht sigen, um sich selbst wie es scheint, im Schreiben ein= müben, und mit der Zeit wenn es gelinge, gu Schriftstellern hinaufzubilden. Es find größten Theils Leute in ben rustigen Jahren ber angehenden Mannheit, Jünglinge im Konstriptions. alter ber Bitbung, die Gebitbete, zur eigenen Bildung, bilden wollen. Wer das tabelte, betächte nicht, daß schon die Alten riethen, lehrend fortzulernen: docendo discimus. Wenn diese Leute, felbst verdienstlos, über bas Verdienst entscheiden, dann scheint es freilich ungerecht, es scheint aber nur, benn so will es ber Gang unserer Bildung, die oft eine vorkehrte Richtung nimmt, um an das rechte Ziel zu kommen. Der praktische Rechtegelehrte übt sich durch be= gangenes Unrecht zur Kenntniß des Nechts ein. Durch das Verlieren von Prozessen kernt der junge Advokat sie gewinnen, wie ber Arzt erst tättet, um die Kunst zu lernen, tas Leben zu

erhalten. 3m romischen Senate sagen Bater und Alte — patres, senttores. Andere Senate haben bas nachgeahmt. Wir aber geben unfern Weg, und machen zu Batern und Senatoren in unseren literarischen Arespage und Genate junge Leute, die keine Kinter haben, und selbst noch Quasikinder sind. Das aber paßt kommen, meine ich, zu unserer Quasiwirthschaft, die Alles, Staat und Kirche, und so auch unsere Bildung zum Quasidinge macht, ba bie Dinge selbst nach und nach absterben und untergeben. Go ober so; wenn es sich nur macht, mögen es nun die patres conscripti, wie in Rom, oder die Konskriptionsjünglinge - pueri concripti - wie in Deutschkand thun. Alles hat zwei Seiten, wie man sagt, und es gilt nur bie rechte herauszuwenden, um Recht zu Die Kritik aber muß Recht haben, welche Seite fie auch immer zeigen mag; benn hatte sie Un: recht, zu was taugte sie? Daß junge Lente rezenstren, der Unverftand ben Berftand vor seinen Berichtshof zieht, die Berdienftlosigkeit über bas Berbienst, das unreife Alter über das gereifte aburtheilt, das ist freilich etwas seltsam, aber Wahrheit des Sazes läßt sich nicht bestreiten, daß tadeln leichter sen, als besser machen. Ganz verständig fangen also die Aritiker mit tem Leichten an, und gehen dann zum Schweren über; erst tadeln sie, und später machen sie es besser, wenn sie können. Können sie nicht, dann haben sie das Ihrige gethan. Jeder darf nur zu dem verpflichtet werden, was zu leisten er im Stande ist. Ultra posse nemo obligatur. Wo nichts ist, hat selbst der Kaiser sein Recht verloren, und besteuert sollen wir nur nach unserm Vermögen werden.

Nichts ist so schlecht, daß es nicht zu etwas gut wäre, weiß man es nur zu brauchen und zweckmäßig zu verwenden. Die Wahrheit diefes Ausspruchs haben mir die schlechtesten Blätzter und Zeitungen erwiesen und bewährt. Ich hielt zur Zeit die Gazette de France, und sas ihre literarischen Artikel mit größter Beharrzlichkeit. Fand ich in ihr die Anzeige eines politischen Werkes, auf das sie nicht gut zu sprechen war, dann suchte ich mir es zu verzschaffen. Je schrecklicher sie das Buch und seiz

nen Berfaffer mighanbelte, je grimmiger fie diesen anfuhr, je tiefer sie ihn in den Roth ju treten fuchte, defto besser fand ich das Werk, desto achtungewerther ben Mann, und so konnte ich mir nach bem index librorum prohibiterum, bes tollen Blattes, die vortrefflichften Werfe politischen Juhalts sammeln. Ich ging fehl. Folgt diesem Fingerzeige und ihr fepb auf dem rechten Wege. Wolft ihr etwas Berständiges, Gediegenes, das belehrt, erhebt, begeistert, für bie Burbe und bie Rechte ber Menschheit spricht, bas Bessere anerkennt, bas Berbienstliche auszeichnet, dem Bürdigen Beifall zollt? Nehmt diese oder jene Literaturzeis tung, bieses ober jenes fritische Blatt, seht was ber Unverstand tadelt, ber Reid vergiftet, bie Gemeinheit verächtlich behandelt, die knechtische Gefallfncht, der hungrige Eigennuz, die bunkels bafte Selbstsucht mit Füßen tritt und die Inquisition als staategefährlich bezeichnet, sehet und wählet: ihr fend sicher nicht getäuscht; die Wahl ist gut. Dieser Weg ist sicherer, als wenn ihr der Anerkennung, bem Lobe der Auf: geklärten und Wohlwollenden folgen

Die Frindichaft, der haß, die Bosheit sind rasch entschlossen, gewissenlos, in ter Wahl ber Mittel nicht bedenklich. Die Freundschaft, die Liebe, die Anneigung sind zarter Natur, erkennen das Gute an, gehen ihm auch wohl ten halben Weg entgegen. Der haß aber, die Schlechtigkeit macht ben ganzen Weg, macht ihn auch öfter, wird so nur der Zweck erreicht. Das Schaffen und Bauen erfordert Jahre, tas Bernichten und zerftoren nur Augenblicke. Bum Schaffen und Bauen gehört Geschick, Muth, Beharrlichket und Freude an dem gelungenen Werke, bas Bielen dienen soll. Zum Bernich= ten und Berftoren gehört nur Berwegenheit und Wuth. Das Beste ist, was die Schleche ten am innigsten hassen. Darauf verlaßt euch!

Allerdings hat man bei diesem Verfahren einen großen Eckel zu überwinden. Die Arbeit ist schwer, aber ber Lohn gewiß und reich. Man bringt ein Opfer, wenn man sich entschließt, in dem kritischen Theezirkel Platzu nehmen der hier des Beispiels wegen, Leipziger Literatur-

zeitung heißen mag ?) und dem Geklatiche literarischer Basen zuzuhören, wie sie ihre sau: bern Verwandtschaften hegen, wie Gevatter und Bevatterinnen mit widerlicher Unverschämtheit, sich wechselseitig Artigkeiten sagen, mit berselben Unverschämtheit lästern und verläumten, was nicht im edlen Kränzchen Siz und Stimme hat, ober seine Basenwirthschaft gar lächerlich und verächtlich findet. Man bringt ein Opfer, wenn man betrachtet, wie die achtbare Birthschaft das leichte Theewasser zubereitet, in eine ber zweigefüllten Büchsen greift, die ihr zur Seite stehen, und aus ter einen für liebe Angehörige und theure Bermandte groben Bucker, für gehäßige Ramen aber aus ter antern Arfenik nimmt, um ben guten Ruf bamit zu vergiften; wenn man brobachtet, wie das fostliche

<sup>\*)</sup> Die gute Alte ist seithem verschieden. Da dieser Brief geschrieben ward, war sie noch am Leben und ich hatte keine Ahnung von ihrem nahen Ende, sonst hätte ich lhrer nicht gedacht. Mit Wehrlosen kämpsen und Gesallene angreisen zeigt weder Muth noch bringt es Ehre. Ich halte es mit der Vorschrift: Last die Ardien ruhen!

Gebräue dem verehrten Publikum das zum ergözlichen Schmause geladen ift, als ein beilfames Getränke dargeboten wird; wie die Einfalt mit Wohlbehagen schlürft, was Bosheit ober Albernheit ihr vorgesezt. Zeuge von solchem Berfahren zu senn, ist freilich nicht angenehm; aber ohne Arbeit gibt es keinen Lohn. man dientiches Erz zu Tage förbern, bann fleigt man auch in ben öben, finstern, schmuzigen Schacht hinab. Db diese Wirthschaft Gafte locken kann? Warum nicht? Es gibt keinen so großen Pinsel, daß er nicht Seinesgleichen fande; und ist der Betrüger nicht selbst ein Betrogener, fondern ein verschmizter Gauner, der, zu seinem Bortheil, Andere betrügt, bann läßt sich immet auf einigen Absatz, auf Kun= den, die bezählen, rechnen, was doch der Zweck der Wirkhichaft ist. Leset solche Blätter! Leset und prüfet und fagt, ob ich übertreibe? Da ist Weisheit, da ist Gelehrsamkeit, Bildung und Wahrhaftigkeit, lauter Vorzüge und Tugenben, wie Muth von Wachs. Ihr branchk bas Ding nicht über einen Glührfen, nicht einmal über eine Glutpfanne zu bringen, ihr seht es schon

en einem brennenden Talglichte schmelzen und zerrinnen. D Bachsmuth! Mit biefen werthen und liebenswürdigen literarischen Gevatterin: nen muß ein Schriftsteller Bevatterschaft machen und halten, wenn er seinen Ruf und guten Namen nicht durch ihre Klatschereien vertieren will. Das getenke ich auch zu thun, und bin ich nur einmal Ober: oder geheimer Ober: oder Obers Rudienrath, wozu mir Gott, des Titels und tes Gehaltes wegen, verhelfen wolle; denn die Studien werden sich wohl, wie bisher, selbst zura: ben und zu helfen wissen — bin ich einmal, wie gesagt, Oberstudienrath, und habe, mas auch schon andere Oberstudienräthe gethan has ben sollen, ein schlechtes Buch geschrieben, bann rezenstre ich ein gutes Werk, das einen Ehrenmann zum Berfasser bat, sage von beiden viel Boses, und von mir und meinem schlechten Buche besto mehr Gutes. Für jene greife ich etwas tief in die Arsenikbuchse, und mein Theemaffer mache ich start mit Bucker an. Giebt mich das verehrte Publikum nun so hoch über bem Ehrenmann stahen, den ich tief unter mich berabgeklaticht, bann fagt es: Betrachtet mir

doch diesen Oberftudienrath! Das muß ein gewaltiger Mensch seyn, der selbst ben Gewaltis gen überwältigt hat! Die Leipzigerin, mit ber ich mich bis dahin gut sezen werde, thut mir es, schon ber Gevatterschaft wegen, zum Gefallen. Sie brückt ein Auge zu, daß. ich ihr bem Publitum beibe Angen zudrücken helfe. Go muß man sich gegenseitig an bie Sand gehin und die Welt betrügen, um sich ehrlich in ihr durchzubringen. Ob tie Welt es glaubt? Das für laßt mich sorgen! Glaubt sie auch bas Gute nicht, das ich von mir sage, bann glaubt sie doch das Bisse von meinem Ehrenmanne, dem ich zu Leibe gehe, und was der Ehrlichkeit und Wahrheit abgezogen wird, das darf sich die Schlechtigkeit und Luge in Rechnung brimgen. Die Leute glauben Alles, wenn es ihnen oft nud bestimmt gesigt wird. Der ganze Glaube des Volkes ist Tradition, achtbare Ueberliefe= sung Dessen, mas geachtet werden muß, leicht= sertiges Geklatsche alberner, unwissender und boshafter Schwätzer, das die Albarnheit, Uns wissenheit und Bosheit nachgeklatscht. man doch einer Generation, einen Bundel Lüsgen auf, mit ber breiften Berficherung und ans dächtigen Betheuerung, es enthalte lauter Bahr: beit, und sie läßt sich bankbar bamit belaben, und ein Geschleche schleppt es bem andern zu, und ein Geschtecht nimmt es dem andern gläubig ab, ohne prüfend hineinzusehen, und trägt es der Nachwelt zu, die sich der Vorwelt dafür verpflichtet fühlt. Wenn es nun mit der Religion, der Rechtslebre und ter Politik so gehalten wird, die bes Menschen Wohl und Wiche so nahe berühren, wie mag es sich mit tem Glauben in Literatur, Kunst und Wissenschaft verhalten? Ja, den Ruf möchte ich sehen, ben eine tüchtige, kumpakte Gevatterichaft nicht nebmen, oder geben konnte! Fraget die Geschichte tie ehrlichste und ehrbarste aller Gevatterinnen, weil fie sich mit ben Todten zu schaffen macht, bie fie weder zu fürchten noch zu beneiden hat, die ihr nichts schenken und nichts entziehen können! Es ist ein gar leichtes, aber auch gebrechliches Ding um ten Ruhm und Nachruhm, und man braucht nur eine literarische Gevatterschaft, eine Akademie bezahlen zu können, um wie Ludwig XIV der Große zu beißen. Am schlimmsten ift ein ehrlicher, geraber

Menfch baran, wenn er es mit ten steifen, geschnürten Pedanten zu thun bat, die ben Geist nach dem Körper messen, ben Reichthum einer Ernte im Salme finden, und für groß halten, was viel Raum braucht. Diefe Lasträger und Packfnechte ber Literatur bie von dem Speditionshandel leben, und von keinem Gute wifsen, das sie nicht im Kaufhanse und Waarenlager aufgestapelt gefunden, biese tobten Mei= lenzeiger und Wegweiser ber Vergangenheit, für die es keinen Pfad und keine Strafe gibt, als die man schon zurückgelegt, die kein Leben ken= nen, als das schon abgestorben ist, diese Wort= flauber und Buchstabenmänner, welche bie 211= ten zu erwecken glauben, wenn sie ihr mobern= des Gebein aus den Gräbern wühlen, bie find eigentlich bie wahre Pest und Cholera aller fort= ichreitenden zeitgemäßen Bilbung, alles leben= bigen Unterrichts und fruchtbringenden Wiffens. Wo hatte es je einen großen Menschen gegeben, der über sein Zeitalter hinausragte, an ten fie sich nicht gehängt mit ber ganzen Last ihres Bleigewichtes, um ihn zu sich, ober gar unter sich herabzuziehen! Armer Shakespeare!

wie vornehm und verächtlich haben sie in ihrem gelehrten Dünkel nicht auf bich gesehen, auf bich, in dem nichts war, nicht einmal eine todte Bibliothet, sondern bochstens nur die herrliche Natur mit ihren Wunderanlagen, über bie fic mohl Leibbibliotheken schreiben lassen, die aber alle Leißbibliotheken der Welt weder ersezen können, noch nachbilden lehren. Deine gnädige Königin Elisabeth, die tein Spiel und beine Spiele ergötten, liebte und belohnte den Zeitwertreib nud zeichnete dich aus. Die Gelehrten aber, tie Manner des Wiffens ohne Beisheit , bielten mehr auf den Adel und Reinheit ihrer Kaste, und vermischten sich mit einem Menschen nicht der nichts wußte und konnte, gar nichts, nicht einmal Griechisch und Latein, mit einem Paria und Plebejer der Literatur, der, was er war, fich selbst verbankte, nichts den Ahnen und ber Herrlichkeit der Vorfahren. Ben Jonson, selbst ein halber Rezer,, vergab, zum Bertrusse und Alerger der orthodoren Schulen und Hochschulen, der Burbe und dem Ansehen der Klassischen Wildung so viel, baß er, Ben Jonson, der gelehrte Ben Jonson, der Gviechisch und Las-

tein schrieb, aber auch, was freilich seinem gro-Ben Rufe Abbruch that, ziemtich gut englisch, bem gemeinen bürgerlichen Ratursohne Shate= Tpeare ale bramatischem Dichter, die Ehre ber linken hand gönnte. Für ebenbürtig hielt er ihn nicht, auch nicht einmal als Dichter; und als Gelehrter gehörte erganz bem britten Stande des gesunden Sinnes, des gemeinen Menschen= verstandes, der næturkräftigen Selbstständigkeit an, die, was sie ist, durch sich selbst ift, nichts durch erborgten Schmuck und altväterisches Bermächtniß. Diese geist= und gemüthlosen Pe= danten, die das große Alterthum, wie die Anas tomie ben Menschen behandeln, an dem diefe erst lernt, wenn er eine Leiche ist; welche bie Bergangenheit darzustellen und ter Gegenwart und Zukunft lehrreich vorzuhalten meinen, wenn sie aus ihr ein Präparak, gemacht und sie mit dem Messer tes Prosektors zerlegt haben, tie Eunuchen einer mannhaften Borzeit, ber fie gleich zu werden hoffen, wenn fie ihr bie eigene Menschheit opfern, um ihr wie Sklaven eines Harems zu dienen, dessen Schunkeiten sie wohl hüten, aber nicht genießen konnen : biese Schrifts

gelehrten, Buchstabenweisen, Philologen, Sprach scheibefünstler und Zerglieberer, die in bem län genmaaß der Sylben die Dichtkunft, in dem Ge rüste und Bretterwerfe tes Periodenbaues die Bo redsamkeit und in dem Apparate der geiftigen Folterkammer einer feinen Dialeftit, Die bem Berftans de das Bekenntniß der Wahrheit durch die Tortur abnöthigen soll, die Philosophie finden, diese jeelenlosen und stumpffinnigen Gelehrten, die bas Buch jum Spiegel ber Natur machen, tieses aufgeblasene, leere Volk, bas bem Frühlinge ter Bilbung nachzieht, von seinen Bluthen gehrt und sie beschmutt, und so die bessere Jahrszeit wohl verkundet, aber nicht hervorruft, wie es sich rühmt, diese Scuberi und Gottschebt, und ihre Jünger und Schüler, bie noch tief unter ihren Meistern stehen, die Unternehmer and Gehülfen der kritischen Theewirthschaften haben Shakespeare behandelt, wie sie sedes ber: vorragende Talent, wie sie alles Große und Ausgezeichnete behandeln, das nicht mit ihrer Ge meinheit in Wahlverwandtschaft steht, ober ihr sich nicht unterordnen will. Shakespeare hat es nun überstanden, uachdem er die Gunde

seiner Ueberlegenheit im Fegefeuer ber Rritif abgebüßt. Katholisch war er, bas ist nun nach langem gelehrtem Forschen und Suchen glücklich herausgebracht: katholisch war er, und zerplazten vor Alerger auch die Sachsen und han= noveraner und Altpreußen und das ganze gelehrte Deutschland, bas lange vor der Refor= mation protestantisch, wie bie framösischen Roy= alisten schon unter den Merovingern und Ka= rolingern den Bourbons auf Tod und Leben ergeben gewesen. Aber, wie gesägt, auch ter große Shakespeare bem jest, wie einem ge--fröuten Haupte, bas, gegen alle genealogische Berechnung, zum Throne gelangt ist, tie Höf= linge und Glücksritter, und die gemeinen Leute, die vornehm . werden möchten, verwandt senn wollen, auch er hat es fich sauer werden lassen, und diente recht wie ein bürger= licher ohne Schutz und Empfehlung, vom Gemeinen hinauf. Da er starb ward an ihn und seine Werke von benen man nicht einmal weiß, was ihm angehörf, wenig getacht. Er erhielt einen Grabstein, wie andere ehrliche Leute. Eis nige Jahre später, da seine Persönlichkeit fo

ziemlich vergessen und gleichgitltig geworden war, sezten ihm dankbare Berwandte, die er, wie sich selbst, mit zeitlichem Gute bedacht und gesegnet hatte, ein einfaches Denkmal. Hundert und fünf und zwanzig Jahre später gelangte auch England zu rechter Erkenneniß und Bürdigung seines größten Dichters und errichtete ihm ein stattliches Monument in der Abtei von Best: münster, wo bas Vaterland bie Ersten und Desten seiner Sohne nach ihrem Tode versammelt. Die Ersten und Besten nämlich, wie es sie er kannt; benn bie Ersten und Besten ber Menschheit schlasen verkannt ober unbeachtet. Diese ifk weber einsichtsvoller, noch gerechter und bantbarer, als es Athen und Rom gewefen. würdigsten Scipionen ruben in fremben Boben auf den das Vaterland sie verstoßen. Mand: mal sucht die Nachwett die Schuld der Vorzeit abzutragen und vergöttert Die, welche biefe gefrenzigt hat. Das gefchieht manchmal, wenn der Berurtheilte so glücklich ist, daß die Rachwelt den Einfall hat, das Urtheil der Zeitgenossen einer Revision zu unterwerfen. Shate speare war einer ter Glücklichen, und daß er

es in kurzer Zeit so weit gebracht, dürfte befremden, wenn man nicht wüßte, daß ber so gefeierte Dichter, beffen gesammelte Werke fünfund vierzig Jahre dem verzweifelnden Berleger auf bem Lager geblieben waren, sein rasches Glück und schnelle Standeserhöhung, seinen vor= nehmen Patronen Pope, Abbisson, John= son und Andern, vor denen das wortgelehrte und buchstabenweise Philisterium doch einige Achtung hatte, verdankte. Gegen die Teufels= advokatur kam endlich bie Stimme ber Gerech= tigkeit auf, und auch tem himmel ward ein= mal sein Recht, das die Hölle sich sonst so leicht nicht nehmen läßt. Nachdem jene berühmten Britten, die auch Gelehrte maren, und zwar rechte Gelehrte, nicht bivse Oberschuls und Obers studienrathe des Titels und Gehaltes wegen, nachdem Pope, Abbisson, Johnson und Andere von ähnlichem Gewichte, bas Leipziger Theewasser, in dem ber gute Shakespeare erfäuft lag, abgelassen, von dem kritischen Ur= fenik gereinigt und gehörig mit Bucker versezt hatten, erholte sich ber Scheintobte, und stand endlich jum ewigen Leben des Ruhmes auf.

In Deutschland ermiesen ibm Lessing, Göthe und Andere dieselbe Freundschaft, und da hier jeder Gottesdienst leicht in einen Gogendienst ausartet, so kamen Priester und Leviten vor den zudringlichen und lauten Pfaffen, wie das gewöhnlich geschieht, bald nicht mehr zum Worte, und die vernünftige Liebe verkehrte fich in Alffenliebe. Gottsched, ber große Gott: scheb hatte, wie Scuberi gegen Corneille, das Seinige gethan, um die Anerkennung Shakespeare's zu verhindern, aber bergroße Gottscheb-ward mit der Zeit in bemselben Maafe-kleiner, als ber kleine Shakespeare immer größer warb. Gottschebs Theewirths schaft ist eingegangen und vergessen, ba tie Firma Shakespeare ihren Ruf begrüntet bat.

Wird es dem Berdienste so schwer, sich in Literatur, Kunst und Wissenschaft, um die sich irdische Macht und Größe selten kümmert, als höchstens um sie im Gefolge ihres glänzenden Hofe Staats zu sehen: welche Schwirizkeit muß erst der Weise und Gerechte zu überwinden haben, der die Wissenschaft vom Himmel auf die Erde

:uft, um die verworrenen Angelegenheiten ber= jelben etwas zu ordnen? Die Kunft, die Wis jenschaft, die keine Eitelkeit verlezt, vielmehr ihr bient, wo es ber Anstand gestattet, keinem gewaltigen Mißbrauche, keinem verkehrten und verdrehten Rechte entgegentritt, darf sich hie= nieden glücklich preisen; es wird ihr freilich auch sauergemacht, und die Scuberi, Gott= icheb und Konsorten qualen sie mit allen Drangsalen ber Gemeinheit, tes Unverstandes und der Allbernheit; aber wo es die Interessen des Menschen und des Bürgers gilt, wo es sich . nicht um die Mittel und Wege einer luftigen idealen Unsterblichkeit, sondern um die zeitli= den einer wohlbeleibten, handgreiflichen, beque= men Wirklichkeit handelt, ta wird es ernster, bedenklicher, meine Freunde, und das leichte Theemasser kann zum kräftigen Schierling mer= den, und man rezensirt nicht blos mit giftiger Tinte, die den Ruf tödtet, sondern auch mit Galgen, Schwert und Frohnveste, und mit dem Geiste wird der Leib gemartert und gemordet. Die Scuderi und Gottsched, die Zvilus und Thersites und die Theemasser=

framer find fostliche; liebe Leute gegen die Anntus und Melitus. Ich tenne fie; Ihr auch? Es ist nicht gut, von ihnen reden; jezt gar nicht. Darum sollen auch die Scuderi und Gottscheb, es follen felbst bie Theewasserkrämer leben, die noch lange keine Scuberi und Gottsched ihrer Zeit find! Dazu fehlt ihnen bie ausgebreitete Gelehrsam= keit diefer Manner, die doch etwas gelernt hatten, und sogar Bieles, wenn fie auch felbst und die Welt nicht recht wußten, was mit tem vielen Gelernten anzufangen sen. Indeffen soll dieser kleine Umstand, meine ich, ber Theewirthschaft keinen Abbruch thun, und bie Runtschaft nicht vermindern. So lange bas Sprichwort wahr bleibt, daß Gleiches, Gleiches sucht und sich zu ihm gesellt, wird bie Gemeinheit bie Gemeinheit suchen und sich mit ihr verbinden. Die Erscheinung einer großen, ebelu Ratur bat für die Kleinen und Mietern etwas Demuthigendes, das ihm ein ewiger Vorwurf scheint. Man sucht dies peinigende Gefühl los zu werben und erniebrigt das Dobe, verlästert das Edle, tabelt, entstellt und verleumbet. Wagt es nur immer

auf die Verbannung Aristid's anzutragen! Sie geht durch. Die schlechten Athener haben hundert schlechte Gründe, das Urtheil zu rechtsfertigen. Die Guten wird es ärgern, daß der Mann vor Allen der Gerechte heißt; dieses Gefühl schlummert in des Menschen Brust; man darf es nur wecken, und die Besten mösen gegen es auf ihrer Hut seyn!

So hoffe ich meine Aufgabe gelöst zu ha= ben, in wie weit ich ihr gewachsen war. hat bisher an einer Apologie der Kritiker und der Kritik, wie jene diese herkömmlich treiben, gefehlt; ich habe dem Mangel abgeholfen und der Noth gesteuert, und rechne auf die Gegen= dienste Derer, welchen ich gedient, auf ihre Dankbarkeit, wie sie in der Natur des Menschen liegt. Die kritische Theewirthschaft hat Lebens= art, und wird den Besuch, den ich ihr gemacht, erwiedern. Sie darf auf meine Angst zählen, mich unter ihr Theewasser gesezt zu sehen. Ach, es ist eine große Roth, die Wassersnoth! Die ehrbare Gevatterschaft wird, so vermuthe ich, die Büchse hoch mit Arfenik füllen, um Theewasser damit reichlich zu bedenken.

über aber muß\_ich heimlich lachen; tenn bieset Gift wirkt nicht auf mich: Erfahrung und Rach: denken, die mütterliche Natur und Studium haben mich sicher und fest gegen es gemacht durch ein Gegengift, das, in verschiedenen Absstufungen, Gleichgültigkeit, Berachtung und Etel heißt. Ehre, dem Ehre gebührt! Ehre auch dem ehrenwerthen Kritiker! der Einfalt Mitleid, der Dummheit Gleichgültigkeit, der Schlechtigkeit Perachtung und Paß!

## Achtundzwanzigster Brief.

Den 7. Jebruar 1833.

Es wird nicht besser, es kann nicht besser werben, wenn wir ben Weg verfolgen, ben wir gewählt. Alle Verhaltnisse verwickeln und verwirren sich immer mehr, statt sich zu entwickeln und zu ordnen. Der Prozeß, durch den bie Bersezung und Scheidung der Elemente des öffents lichen Lebens vor sich geht, währt fort, und wird durch die Art, wie man dabei verfährt, stets gesteigert. Wie soll das enden? Welche Ernte wird unfern Kindern, unfern Enkeln reis fen: bauen und pflanzen wir auf biefe Weise fort? Welch Erbtheil erhalten sie von une, füh: ren wir den Haushalt weiter, wie wir bisher gethan? Gibt es keinen Faden, an dem wir uns selbst und unsere Racktommen, aus dem Labyrinthe: retten, in bem wir die Beute des fcheuß= lichsten Ungeheuers, der Auarchie oder des De-

spotismus werben muffen? Bare eine friebliche Ausgleichung des Zwistes, der die europäischen Staaten theilt, bas Familienleben ber Ratios nen zersplittert, und die verschiebenen Stanbe, wie in zwei feindliche Lager scheibet, unmöglich, bann bliebe uns nichts, als bie schreckliche Aussicht auf einen Tobestampf der Gesellschaft, auf eine Ratastrophe, wie keine in solchem Umfange und in solcher Tiefe seit der Bölkerwauderung unsern Welttheil heimgesucht. Der erste Ranonenschuß, ber als ein Allarmichuß ber aufgeschreckten Bolker fiele, konnte bie Losung zu eis ner die ganze gesellschaftliche Ordnung in Frage stellenden, bis in bie Tiefen mühlenden Weltschlacht senn. Alber ist eine friedliche Ausgleichung nicht möglich? Webe uns, wenn sie es nicht mare, und ber gordische Knoten ben bie Beit geschurzt, und bie menschliche Berkehrtheit perworrener zusammengezogen bat, nur durch das Schwert getöft merben könnte! Die jest auf das Schwert, als ben lezten Ent= geftügt, scheibungsgrund ihres guten Wechts tropig einen solchen Ausgang wünschen und herbeizuführen suchen, mögen dann zu spätihre Täuschung erkennen. Ist sie aber wirklich uns möglich, diese Ausgleichung? Wie! Hat man sie ernstlich gewollt, einen Bersuch gemacht, der den ernsten Willen gezeigt, ihm entsprochen hätte?

Ein großer Feldberr, ter auch ein großer Mann gewesen, und Frankreich zur bochften Stufe von Macht und Ruhm erhoben hatte, ertheilte einem feiner Unterfelbherrn einen schweren Auftrag, den dieser glucklich auszuführen wenig Hoffnung hatte. Es ift unmöglich, war seine Antwort. Unmöglich? fragte ber Feldberr, ber Ausbruck ist nicht französisch. Die ser Vorwurf krankte, der Nationalstolz fühlte fich verlett und gereizt, die Unternehmung ward versucht und bas Unmögliche gelang. Unmöglich! der Ansbruck ist wenigstens nicht mannlich. Das Reich bes Unmöglichen wird burch Ginsicht, Muth und Beharrlichkeit in gar enge Grenzen eingeschlossen. Der vernünftige Wille firebt nur nach Erreichbarem, und Entschloffens heit und Klugheit wird mit Erfolg nach Allem streben, was erreichbar ist; und in diesem Sinne kann der Mensch wirklich, was er will. Das

Sebiet bes Unmöglichen erweitern bofer Wille, Muthlosigkeit und Dummheit ins Unendliche. Pat man es versucht, mit Ernft, in guter Abficht, jum Biele ju gelangen? hat man es mit Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit versucht, eine friedliche Alusgleichung berbeizuführen? Die Hand aufs Berg! Mittel jeder Art sehe ich ans gewendet - und zwar, man mißverstebe mich nicht, nicht bloß von einer Seite — veraltete Kunstgriffe erneut, jede Art von Täuschung von den Einen, jedes Mittel ber Macht von ben Andern aufgeboten, hier um zu überlisten, bort um zu erzwingen. Die Tauschung aber, welche die List geübt, ber Zwang, ben die Dacht bewirft, wurden durch Lift und Macht wieder aufgehoben, wenn ter Getäuschte und ber Unterworfene die Mittel der Täuschung und der Unterwerfung in Händen hatte. List und Macht legen keine Verpflichtung auf; man ist der Unterworfene, so lange man ber Besiegte ift. Es ist kein glücklicher Eingang zur Schlichtung eines Familienzwistes, wenn die Glieder ber Familie sich gegenseitig beschuldigen, den Zwift berbeigeführt zu haben. Die Beschuldigungen tonnen nur reizen und erbittern, und was dieneu sollte, den Streit zu enden, dient nur, ihn mit gesteigertem Passe fortzusehen. Darum reden wir nicht von dem, was disher unter uns gesschehen, von den Borwürfen, Klagen und Beschwers den, die jeder Theil vorzubringen, von den Rechten, die er geltend zu machen hat. Lassen wir die Todten ruhen, und denken an das Loos der Lebenhen! Versmeiden wir alle Persönlichkeit, wo sie der Sache, um die es zu thun ist, Nachtheil bringen kann! Poseret auch nicht mich, dessen Stimme für euch ohne Einstuß und Bedeutung ist! Pöret die Geschichte!

In Rom hatten sich tie Patrizier und Plesbejer in dem Grade entzweit, daß der Zwiespalt sollte er unheilbar senn, dem Staate den gewissen Untergang brachte. Die Plebejer, verarmt, von ihren Gläubigern mißhandelt, von dem Stolze der Patrizier gedemüthigt, von der Habsucht der Reichen ausgesogen, von dem Uebermuth der Gewaltigen zur schmachvollen Dienstbarkeit hinabgestoßen, stellten dem Senate in wiederholten Bitten ihr tieses Elend vor, den Mangel in dem sie lebten, und die Unsmöglichkeit, ihre darbenden Familien zu nähren.

"Rachdem sie Rom von der Herrschaft der Tarquinier und frember Dienstbarkeit mit ihrem Blute und Bermögen befreit, sepen fie bie Stlaven und Anechte ihrer eigenen Mitbürger geworden. Wo es gelte, dem Baterlande Leben, Rube und Eigenthum zu opfern, da kenne man sie, und halte sie zu solchem Opfer für gut genug. Befinde sich ber Staat in Gefahr und Noth, dann erkenne er sie als seine Rinder an; handle es fich aber um Genuß, Ehre, Auszeichnung, Herrschaft und Bermögen, bann betrachte man fie wie Frembe, wie Gingebrungene, wie eine verächtliche Zugabe des Bodens, den fie für ihre Tyrannen bauen müßten. Warum Re benn weiter bie Willführ und ben Druct babfüchtiger und grausamer Herren ertragen solls ten? Was sie ferner an ein Baterland fesseln könne, in dem sie nichts befäßen, keine freie hufe Landes, nur harte Dienstbarkeit? In der Fremde fänden sie wenigstens ihre granfamen Gläubiger nicht wieder."

Der Senat erwog die Gefahr, in der er fich befand, wollte Rom nicht untergehen lassen, aber auch die Vorrechte und Vorzüge seines

Geschlechtes und Stantes nicht aufgeben. Et berieth in seiner Weisheit, und beschloß, mas die Umstände geboten; opferte auf, was er nicht behanpten konnte, fest entschlossen, das Aufgegebene bei gunftiger Gelegenheit wieber zurückzunehmen. Beise Manner verlangten, was das Recht und das Wohl des Baterlan= des gebot; aber bas Recht mußte bem Eigen= nute und ber habsucht, die Mäßigung und Besonnenheit der Leidenschaft, und die Weisheit der Thorheit weichen. Es gab gerechte und weise Manner, die etwas Größeres, Heiligeres erfannten, als was ber Eitelkeit zusagt, bem Stolze schmeichelt, den Reichthum mehrt, und bie zeit=` liches Gut nicht als das höchste Gut des Menschen suchten. Solche Männer hat wohl jede Beit; aber fie bilben auch in jeder Beit bie Minterzahl, und so geben die Alngelegen= heiten der Welt, wie man sie gehen sieht. Die erhaltende Partei im Senate vertrat ein fühner, traftiger Mann, für den reine Sitten und ein unbescholtenes Leben zeugten: boch mar erhart, wußte wenig von Menschlichkeit, sah den Men= schen nur im Bürger, die Welt in Rom, und

Rom in seinem Stande. Dieser Genator bieß Appius Claudius; er sprach in der ern= sten und wichtigen Sache, wie folgt: "Auch ich theile das Gefühl für das Elend und die Roth ber Bedrängten, tie ich mit jedem Tage auf Kosten meines Vermögens zu erleichtern und zu unterstützen bemüht bin, muß aber in dieser Bersammlung feierlich erklären, bag bie Gerechtigkeit gebietet, ben Gläubigern ben gangen Beistand der Gesetze gegen ihre Schuldner zu sichern; benn die Gerechtigkeit ift bie festeste Grundlage des Staates. Die Schulden minbern ober tilgen hieße Treue und Glauben vernichten; und welches Band bliebe bann, bas bie menschliche Gesellschaft zusammenbalt? Gelbst bas Bolt, für welches man jett biefe Magregel verlangt, würde ihr erstes Opfer senn, weil sie die Folge haben würde, daß bei neuer Noth bie Begüterten ben Rothleibenben jeden Borschuß versagen würden. Mit ben Kla= gen des Volfes muß man es übrigens fo genau nicht nehmen; fein Murren bringt vielleicht weniger Wefahr, als bie Unzufriedenheit der Reiden und Großen bringen konnte, bie nun verlieren sollen, was sie durch Sparsamkeit und Mäßigkeit erworben. Mag der gemeine Haufen mißvergnügter und ewig unruhiger Menschen seinen Dienst bem Baterlande auffündigen! Was verliert es? Einen Haufen stark an Bahl, schwach an Kraft, reich an Masse, arm an Gehalt. Wisset, daß es nur Gin siche= res Mittel gibt, dem unbescheidenen Murren vorzubeugen — die Berachtung. Sieht man auf die Meutereien mit der stolzen Sicherheit, die wir nicht verläugnen dürfen, dann kehrt der getäuschte Trop zur Bitte zurück, um von der Milde zu erflehen, was er von der Schwäche nicht erzwingen kounte. Es ist übrigens nicht blos die höchste Ungerechtigkeit, den Mangel, nur zu oft burch Müßigkeit und Schwelgerei verschuldet, an den Reichthum anzuweisen, der durch Fleiß und Mäßigung erworben worden; es ist, was wir noch ernstlicher bebenken mögen, ein Schritt, der zur Auflösung aller gesellschaft= lichen Unterordnung führt, ohne die kein Staat besteht. Die Gefälligkeit gegen die Wünsche des Volke, wie man das meuterische Verlangen nennt, ist nichts, als eine schlecht verhüllte

Schwäche, welche die Meuterer selbst fühlen und gewiß benügen werden, um ben erstennicht unmäßigen Forberungen bie numäßigften folgen zu lassen. Das Bolt ist so: je mehres erhält, besto mehr wird es verlangen, und es felbft fest seinen Wünschen und Launen teine Schranfen, menn fie ihnen bie Gerechtigkeit nicht fest. Wollt ihr übrigens den innern und ben äußern Feinden Roms einen würdigen Begriff von deffen Macht geben, bann behandelt bie meuterischen Umtriebe eines zügellosen Bolkes mit gerechter Strenge, und bestraft an ihm bie bes leibigte Majestät bes Senats. Welch' ein Bustand, wenn man nicht weiß, wer mehr zu fürchten ist, der eigene Bürger ober der ausmartige Feind! Uebrigens bin ich weit entfernt, diesen Geist des Aufruhrs als eine Wirkung bes Elends, bas im Bolke herrschen soll, zu betrachten, er ist die Folge einer zügellosen Frechheit, die me= der Gesez noch Unterordnung anerkennen will, und der die Meuterer den Namen Freiheit geersten Zugeständnisse, welche Die Schwäche, die man Milde heißt, der Rott machen würde, hatten bie Wirkung, baß Fit die Noth vermehrten, ber man burch neue Aus wieder abzuhelfen hofft, und bie geständnisse erste bescheibene Bitte um eine Gnabe würde bald, eine unverschämte Forderung werben, die ein Recht verlangt. Go hat euere eigene Nachsicht die Anmaßung genährt und groß gezogen, und ihr dürft sie nur weiter nähren, um ihre Stärke endlich fürchten zu muffen. Wird nicht jezt schon das Ausehen der Consuln ungestraft verkannt? und welche Ordnung, ich frage, welche Ordnung fann bestehen, in bem Staate, wo die Aussprüche und Erkenntnisse der Beamten ben Launen und ber Raserei bes Pöbels fic unterordnen sollen? Man wirft mir vor, ich haffe das Bolt, und liebe nur meinen Stand, und ich und Männer von meiner Gesinnung hätten diesem Stande alle Macht im Staate zugewendet. Dieses Berbrechen, Edelfte ber Senatoren, theile ich mit euch; ja, ich habe es begangen. Die Gewalt ist euer, und ihr wers det nicht Thoren sepn, sie einem zügellosen Volke auszuliefern, biefer reißenden Bestie, dem Bolte das nur auf die hört, welche ihm schmeicheln, dessen Sklaven aber nur zu oft seine Tyrannen

werben. Ich erkläre und wiederhole es barum, daß die Geseze eines Staates ändern, Grundlagen erschüttern beißt, und daß man Privatverträge nicht verleten fann, ohne ben Urvertrag selbst zu verleten ober aufzuheben, burch ben bie ersten Bereine anter ben Menschen entstanden sind. Wolltet ihr jezt Aufrührern bewilligen, die im Begriffe find, ihre Waffen gegen bas Baterland zu kehren, was ihr unterwürfigen Bürgern und Golbaten, die unter euern Kahnen fochten, abgeschlagen habt, dann bedenket, bebenket wohl, welchen Weg ihr einem Deere von Forderungen, die nachfolgen werden, zeigt und anweiset. Und was könnte und das zu bestimmen? Die Gefahr? Gie liegt einzig in unserer Unentschlossenheit. Ja, Genatoren, unsere Schwäche ist bie Stärke bieses Voltes, unsere Nachsicht macht es verwegen, in unserer Feigheit besteht fein ganzer Duth. Es wird feine Forderungen mit unserer Bereitwilligkeit sie ju bewilligen steigern, und ba= mit enden, daß es sich an unsere Stelle, und uns an seine fegt. Geben bie Schuggotter Rome daß die Perrschaft nicht einmal jenem schleckten Pöbel zufallen möge, bessen Uebermuth dann euere Schwäche strafen, und euch selbst aus dem Vaterlande verbannen wird, in dem ihn euere Nachsicht geduldet hat!. Was ihr nun auch beschließen möget, ich kann nur oft meine ausgesprochene Ueberzeugung wiederholen: das Elend eines treuen unterworfenen Volkes verdient Rücksicht; mit Aufrührern aber zu unsterhandeln, ist höchst gefährlich."

Man glaubt vielleicht, ich hatte mit alten Namen die Geschichte einer neuen Zeit erzählt? Nein, ich habe wörtlich übersezt, was Uppius gesprochen, und in dem, was er gesprochen, ist Weisheit, große Weisheit, aber patrizische, nicht menschlicht, nicht einmal römische Weisheit, wie sie der Zustand Roms verlangte, und wie sie Kom retten konnte. Wir haben in unsern Tagen mehr als einen Uppius Claubius gehört, und in dem, was sie gesprochen, ist Weiszheit, große Weisheit, aber patrizische, nicht menschliche, nicht einmal europäische Weisheit, wie sie der Zustand Europas verlangt, und wie sie Europa retten kann. Die Meinung des Uppius sand großen Beisall im Senate, und

se sprach auch alle senatorischen Gefinnungen und Interessen so befreundet an, daß ber Red= ner wohl die Bunsche der größern Dehrheit offenbaret hatte; nur besaß die Dehrheit ben Muth bes Redners nicht, diesen Bunfchen nachzutommen. Es brangte gerade außere Gefahr, die bebenklicher als die innere schien, und so suchte man, wie es natürlich ist, bas Rächste abzuthun, und ließ unterbessen bas Ferne näher Die benachbarten Bolfer Roms, bie tommen. vielfältige Beleidigungen zu rächen hatten, biet= ten ben Augenblick für gunftig, die Macht eines Staates zu brechen, ber mit Recht und Unrecht, aber mit Klugheit und Entschlossenheit, der Herrschaft Italiens entgegenging, die zur Weltberrschaft werden sollte. Auch begriffen biese Staaten, daß Rom nur durch fich felbft fallen könne, wie denn alles Große gewöhnlich nur fich felbst zerstört, und burch ben eigenen Digbrauch untergeht. Die innere Spaktung gab ben außern Feinden haffnung, Die Rom befriegten. Der Genat aber gewann bas Bolf burch geringe Zugeständnisse und große Berbeißungen. Das Bolt leht wie das Kind, in,

der Gegenwart, wird von dem Augenblicke beherrscht, und weiß wenig von ber Vergangen= beit. Darum ift es auch so leicht zu erbittern, als zu versöhnen, und so unbesonnen in seinem Saffe, wie in seiner Liebe, vergißt schneller, als ber einzelne Mensch und lernt noch weniger. Die Feinde wurden bestegt, und so wie die Noth vorüber war, welche die Zugeständnisse und Berheißungen geboten hatte, war auch die Lust vorüber, sie zu erfüllen. Man war im Gegentheil barauf behacht, ahnlichen Berlegen= beiten vorzubeugen, und dem Volke die Kraft zu nehmen, von seinem Wiberstande in Butunft wieder Gebrauch zu machen. Das Unvermögen zu widerstehen, ist die sicherste Bürgschaft ber Folgsamkeit. So benkt bie Gewalt, so bachte ber Senat, ber sich nun wieber im Besitze ber Gewalt befand. Es ist immer wieder die alte Geschichte mit veranderten Ramen, im alten Rom nicht neu, im neuen Rom nicht alt. Wir haben Alehnliches auch anberswo gesehen.

Wer auf ben Wechsel berZeiten baut, muß auch erwarten, daß mit bemselben Wechsel sein Bau zusammenfällt. Die Klage verstummt,

wenn man ihr Schweigen gebieten fann, wird aber um fo lauter und ungestümer, wenn fie wieber zum Gebrauche ber Sprace kommt. Die Patrizier und Plebejer trieben es patrizisch und plebejisch fort, und jeder Theil benuzte die Gunst bes Augenblicks, wie er sie ihm bot. Wo bas Unbeil muchernd um fich griff, beschnitt es die Macht; da aber die Wurzeln tief im Boben lagen, ber ihnen frische Rahrung gab, breitete das Unheil sich wieder üppig aus, wenn die Gewalt es nicht erreichen konnte. Berbeißungen wollten es nicht mehr thun; das oft ges brochene Wort fand keinen Glauben. Da regs ten sich die außern Feinde wieder. Es galt nun eine neue Tauschung ju erfinden; die Noth ist erfindungsreich, und alles Neue täuscht, besonbers das Volk, dem eine Veränderung feiner Lage gern als eine Verbesserung erscheint. Das Reue gibt ber Hoffnung Raum, und bie Doffnung beglückt bis auch sie oft genug getäuscht, das Neue zum Alten macht. Es ward in der bringenben Gefahr ein Diktator erwählt, ein wohlgesinnter Mann, Balerius, bem Bolfe burch keine Erinnerung zuwider, obgleich er über fie

benzig Jahre zählte und Consul gewesen war. Balerius, ehe er dem Feinde entgegen gieng, gab bem Bolte bie feierliche Berficherung, daß nach dem Kriege ihm volle Gerechtigkeit' werden solle. "Und bis bahin," sprach er, "ers klare ich, Kraft der Gewalt, die meiner Bürde gufteht, euere Personen, euere Guter und euere Habe für frei. Ich hebe die Wirkung jeder Berbindlichkeit auf, die man gegen euch geltend machen könnte. Folgt mir nun um neues Land zu gewinnen, bas euch ber besiegte Feind abtreten foll." Der Feind ward geschlagen, und bie Busicherung bes Diktators burch bie Ranke bes Senats vereitelt. Der greise Balerius legte seine Würde nieder, und stand vor dem Bolke als ein Lügner. Er sprach in bem Senate die benkwürdigen Worte: "Ihr liebt mich nicht; ich bin euch ju gut für bas Bolt gefinnt. Webe ber Himmel, daß alle Freunde des Wolfs, bie nach mir kommen werben, mir gleichen und bieselbe Mäßigung zeigen mögen! Aber erwars tet nicht von mir, bag ich Bürger betrüge, bie vertrauend auf mein Wort, die Waffen ergrifs fen, und mit ihrem Blute ben Gieg über euere

Reinde ertauft haben. Gin außerer Rrieg und unser innerer Zwist maren Ursache, baß bie Republik mich mit ber Dictatur beehrt. Der äußere Friede ift erkämpft; ben innern wieder berzustellen werde ich verhindert; so ist der Zweck meines Auftrags vereitelt und ich babe beschlossen, meine Burbe nieberzulegen. Beuge des Aufstandes will ich lieber im Privatstande als mit bem Titel eines Dictators senn." Dem Wolfe bantte Balerius für seine geleisteten Dienste, und rühmte ben Muth, mit bem es ben Feind befampft. Dann sprach er zu ibm: Ihr habt als wackere Bürger eure Pflicht gethan. An mir ware es jezt, bas Wort zu losen, das ich euch gegeben; aber eine finstere Macht, die stärker als die des Dictators ift, vereitelt mein aufrichtiges Streben. In die= ser Lage, wo ich euch keine Gerechtigkeit ver= Schaffen kann, lege ich freiwillig eine Burbe nieder, die für mich ohne Nugen ist. Ich zable in die siebenzig Jahre und fühle die Last bes Alters. Glaubt indessen einer meiner Mitbur= ger barüber Rlage führen zu können, daß meein gegebenes Wort nicht gehalten worden, bann

überlasse ich ihm gern die wenigen Tage, bie mir noch bleiben; er mag sie hinnehmen; ich merbe mich darüber nicht beschweren, noch Wi= berstand leisten."

Was ist das für eine finstere Macht, die stärker ist, als die des Dictators? stärker als bie gesetymäßige Gewalt tes Staates? Wir fen= nen sie; ihr verderblicher Einfluß hat sie ge= nug bezeichnet. Und sollte in Zeiten, die une so nahe find, nicht mehr als ein Fürstenherz die edlen Gefinnungen des Balerius getheilt und seinen Schmerz empfunden haben, weil es ihm nicht erlaubt gewesen, sein aufrichtiges Streben zu bethätigen? Daran glaube ich, mie an den Einfluß der finstern Macht. Aber diese finstere Macht war mächtiger, als bie fürstliche. Ich fahre in der römischen Geschichte fort: Jest mar ber Damm gebrochen, ber bem sig anschwellenden Strome des Zorns, der zur Buth hinaufgetrieben worden, Schranken gesezt haite. Das Volk zog aus Rom, und lagerte fich in dessen Nähe, auf einem Berge der von ph dieser Zeit an der heilige hieß. Es haite sich wein solder Schrecken ber Stadt bemächtigt, daß,

·

19 %

remi

ste sprach auch alle senatorischen Gefinnungen und Interessen so befreundet an, daß der Red= ner wohl die Bünsche der größern Mehrheit offenbaret hatte; nur besaß die Mehrheit ben Muth des Redners nicht, diesen Bunschen nachzukommen. Es brangte gerade außere Gefahr, die bedenklicher als die innere schien, und so suchte man, wie es natürlich ist, bas Rächste abzuthun, und ließ unterdessen das Ferne näher kommen. Die benachbarten Völker Roms, die vielfältige Beleidigungen zu rachen hatten, bietten den Augenblick für günstig, die Macht eines Staates zu brechen, ber mit Recht und Unrecht, aber mit Klugheit und Entschlossenheit, der Herrschaft Italiens entgegenging, die zur Weltherrschaft werden sollte. Auch begriffen diese Staaten, daß Rom nur durch sich felbft fallen könne, wie denn alles Große gewöhnlich nur fich felbst zerstört, und durch den eigenen Diß= brauch untergeht. Die innere Spaltung gab den außern Feinden hoffnung, die Rom friegten. Der Genat aber gewann bas Bolf durch geringe Zugeständnisse und große Berbeißungen. Das Bolt lebt wie das Kind,

der Gegenwart, wird von dem Augenblicke bes herrscht, und weiß wenig von der Bergangen= heit. Darum ist es auch so leicht zu erbittern, als zu versöhnen, und so unbesonnen in seinem Saffe, wie in seiner Liebe, vergist schneller, als der einzelne Mensch und lernt noch weniger. Die Feinde wurden bestegt, und so wie die Noth vorüber war, welche die Zugeständnisse und Berheißungen geboten hatte, war auch bie Lust vorüber, sie zu erfüllen. Man war im Gegentheil barauf behacht, abnlichen Berlegenbeiten vorzubeugen, und dem Bolke die Kraft zu nehmen, von seinem Widerstande in Zukunft wieder Gebrauch zu machen. Das Unvermögen zu widersteben, ist die sicherste Bürgichaft ber Folgsamkeit. Go benkt bie Gewalt, so bachte der Senat, der sich nun wieder im Besige ber Gewalt befand. Es ist immer wieder die alte Geschichte mit veranberten Ramen, im alten Rom nicht neu, im neuen Rom nicht alt. Wir haben Aehnliches auch anderswo gesehen.

Wer auf den Wechsel berZeiten baut, muß auch erwarten, daß mit bemselben Wechsel sein Bau zusammenfällt. Die Klage verstummt,

wenn man ihr Schweigen gebieten fann, wird aber um so lauter und ungestümer, wenn fie wieber zum Gebrauche ber Spracke kommi. Die Patrizier und Plebejer trieben es patrizisch und plebejisch fort, und jeder Theil bangte die Gunst des Augenblicks, wie er sie ihm bot. Wo das Unbeil wuchernd um sich griff, beschnitt es die Macht; da aber die Wurzeln tief im Boden lagen, der ihnen frische Nahrung gab, breitete das Unheil sich wieder üppig aus, wenn die Gewalt es nicht erreichen konute. Berheißus gen wollten es nicht mehr thun; bas oft go brochene Wort fand keinen Glauben. ten sich die äußern Feinde wieder. Es galt nun eine neue Täuschung zu erfinden; die Roth ift erfindungsreich, und alles Neue täuscht, besow ders das Volk, dem eine Veränderung seiner Lage gern als eine Verbesserung erscheint. Das Neue gibt der Hoffnung Raum, und die Poff: nung beglückt bis auch sie oft genug getäuscht, das Neue zum Allten macht. Es ward in bet bringenden Gefahr ein Diktator ermählt, ein wohlgefinnter Mann, Balerius, dem Bolfe burd keine Erinnerung zuwider, obgleich er über fit

benzig Jahre zählte und Consul gewesen war. Balerius, ehe er dem Feinde entgegen gieng, zab dem Volke die feierliche Versicherung, daß nach dem Kriege ihm volle Gerechtigkeit werden solle. "Und bis dahin," sprach er, "er= fläre ich, Kraft ber Gewalt, die meiner Würde justeht, euere Personen, euere Güter und euere habe für frei. Ich bebe bie Wirkung Berbindlichkeit auf, die man gegen euch geltend machen könnte. Folgt mir nun um neues Land zu gewinnen, das euch der bestegte Feind abtreten soll." Der Feind ward geschlagen, und die Zusicherung des Diktators durch die Ranke des Senats vereitelt. Der greise Balerius legte seine Würde nieder, und stand vor dem Volke als ein Lügner. Er sprach in bem Senate die denkwürdigen Worte: "Ihr liebt mich nicht; ich bin euch zu gut für bas Bolk gefinnt. Gebe ber Himmel, daß alle Freunde des Volks, die nach mir kommen werden, mir gleichen und bieselbe Mäßigung zeigen mögen! Aber erwar= let nicht von mir, taß ich Bürger betrüge, die vertrauend auf mein Wort, die Waffen ergrifs jen, und mit ihrem Blute ben Sieg über euere

Feinde erkauft haben. Ein außerer Krieg und unser innerer Zwift maren Ursache, daß bie Republik mich mit der Dictatur beehrt. Der äußere Friede ist erkämpft; den innern wieder herzustellen werde ich verhindert; so ift der Zweck meines Auftrags vereitelt und ich babe beschlossen, meine Burde nieberzutegen. Beuge des Aufstandes will ich lieber im Privatstande als mit bem Titel eines Dictators senn." Dem Volte dankte Valerins für feine geleisteten Dienste, und rühmte ben Muth, mit bem to ben Feind bekampft. Dann sprach er zu ihm: Ihr habt als wackere Bürger eure Pflicht ge than. An mir ware es jezt, das Wort zu lo sen, das ich euch gegeben; aber eine finstere Macht, die stärker als die des Dictators ist, vereitelt mein aufrichtiges Streben. ser Lage, wo ich euch keine Gerechtigkeit ver: Schaffen kann, lege ich freiwillig eine Burbe nieder, die für mich ohne Nugen ist. Ich zähle in die siebenzig Jahre und fühle die Last bis Alters. Glaubt indessen einer meiner Mitbur: ger barüber Klage führen zu können, daß mein gegebenes Wort nicht gehalten worden, dans

überlasse ich ihm gern die wenigen Tage, die mir noch bleiben; er mag sie hinnehmen; ich werde mich darüber nicht beschweren, noch Widerstand leisten."

Bas ift bas für eine finstere Macht, die stärker ist, als die bes Dictators? stärker als die gesetymäßige Gewalt tee Staates? Wir tennen sie; ihr verberblicher Einfluß hat sie ge= nug bezeichnet. Und follte in Zeiten, bie une so nahe sind, nicht mehr als ein Fürstenberz die edlen Gefinnungen des Balerius getheilt und seinen Schmerz empfunden haben, weil es ihm nicht erlaubt gewesen, sein aufrichtiges Streben zu bethätigen? Daran glaube ich, wie an den Einfluß der finstern Macht. Aber diese finstere Macht war mächtiger, als bie fürstliche. Ich fahre in der römischen Geschichte fort: Jezt mar ber Damm gebrochen, der dem anschwellenden Strome des Borns, ber gur Buth hinaufgetrieben worden, Schranken gesezt heite: Das Volk zog aus Rom, und lagerte sich in bessen Nahe, auf einem Berge ber von dieser Zeit an der heilige hieß. Es haite sich ein solcher Schrecken ber Stadt bemächtigt, daß,

Hande und Mund wahrten ihre Freiheit, und dem Magen, so ungestüm er auch mahnte, ward nichts gegeben. Da trat eine allgemeine Etmübung und Erschöpfung ein, obgleich teine Unstrengung sie erzeugte. Die Glieber murben schwach und mager, und ben ganzen Körper bes brobte eine nahe Auflösung. Die Glieder wur: ben sehr besorgt und wollten noch einmal zu Rathe gehen. Da sprach der Magen: "Ihr We ren, begreift ihr benn nicht, daß ihr euch setst ben Dienst versagt? daß es ein grober Jrrtham von eurer Seiterist, wenn ihr glaubt, ihr bien: tet mir, da wir uns gegenseitig dienen? Ihr führt mir allerdings Trank und Speise zu, die ich in müßigem Wohlbehagen, wie ihr meint, verzehre; aber das Berzehrte und Berdaute lie fere ich euch als Nahrungsstoff und Lebens: kraft. Thue ich barum weniger als ihr? Das war den übrigen: Gliedern, in dem Zustande, in bem sie sich befanden, sehr begreiftich. Noth half, wie das gewöhnlich geschieht, ber Einsitht gewaltig nach. Unch ließ es sich we der läugnen, noch bestreiten, daß jedes einzelne Glied im Dienste des gesammten Körpers stand, und indem es Andern zu dienen schien, doch sich selbst diense."

Das Bolt verstand ben gangen schweren Inhalt ber Erzählung und mußte ihn auch ans zuwenden. Es fam zur Unterhandlung, und die Unterhandlung führte zur Verständigung. Es liegt auch ein großer Sinn in ber einfachen Erzählung, ein ganzes Staatsrecht mit der Staatstlugheit. Da finden mir verschiedene Stände und Menfchen, mit verschiebener Beschäftigung, verschiedenem Berufe, bie bem Einen schwer, bem Andern leicht, fich und Uns dern bald nüglich, bald schäblich scheinen. Jeder ift geneigt, Alles auf fich zu beziehen, ist aber boch für Andere da, bie wieder für ihn da find, so daß sie in der Gesammtheit ein organisches: Ganzes bitben, bem menschlichen Körper gleich, wie ihn Menenius Agrippa dargestellt. Mit verschiebenen Unlagen und Kräften find verschiedene Bereichtungen verbunden, beren jede einem befondenen Zwecke dient, die aber alle wieder zu einem allgemeinen 3wecke zusammens wirken. In dem Daupse wohnt die Kraft des

Denkins, die Macht bes Gefühls in der Bruft, die Stärke, fähig Lasten zu heben und zu tras gen, im Arm und Racten; und fo bat febes Glied feinen Dienft, durch ben es fich an bie nen facht, indem es der Gesammtheit bient. Die Dienste find nicht gleich, und felbst, nach unsern Begriffen, mehr ober weniger ebel; aber auch die Reafte und Unlagen, wie fie die Ratur gegeben, find nicht gleich, und Jeber muß boch an der Stelle wirken, an der er steht, und auf eine Beise thatig seyn, zu ber er sich befähigt Das ift Maturordnung, die der Mensch nicht umfehren barf. Der Avm fann nicht bie bes Buses, ber Kopf kann nicht bie Stelle Stelle ber Bruft einnehmen. Die Weisheit muß beraihen und beschließen, ber Muth den Kampf bestehen, der Starke schwere Lasten tragen nach seiner Kraft, Jeder nach feinem Bermögen Arbeit thun, aber nach der Größe der Arbeit auch seinen Lohn empfangen. Wertehrt ihr biese ewige Ordnung der Natur, und verletzt auf diese Weise ihre ewigen Gesete, dann sett ihr sie mit sich felbst in Widerspruch und Streit, und bie Glie ber des Körpers klagen nicht umsonst, wenn

eines an des andern Stelle verrückt, dessen Diensste thun soll und nicht kann, und jedes nur für sich, nicht auch für Andere seyn und wirsken will; wenn die Hände die Dienste der Füße, die Füße, die der Hände thun, der Starke den Schwachen zum Lasttragen braucht, der Müßige genießen, der Hungrige arbeiten, der Mistige genießen, der Hungrige arbeiten, der Blinde führen soll; wenn der Magen, von unzgesunder Fresigier gereizt, sich übernimmt, mit unreinen Dünken den Verstand umbüllt und den Gliedern, die ihm überreiche Rahrung brinzen, Krankheitsstoff zurückgibt. In solchem Zustande geht der Körper seiner Ausschaug entzgegen, und dem Menschen, wie dem Staate, droht der Fod.

## Neunundzwanzigster Brief.

Den 12. Februar 1832.

Bas ich aus ber edmischen Geschichte erjählt, hat sich im Jahre nach Erbauung der Stadt 261 zugetragen. Wir leben im Jahre nech Christi Geburt 1835 und die Bölker Ew ropas stehen auf dem heiligen Berge gelagert, ober find anf dem Zuge nach ihm. Sendet, ich bitte euch, einen Menenius Agrippa ba= bin, wenn ein Balerius in bem Senatenicht gehört werden sollte. Thut es der Eintracht, des Friedens, der hürgerlichen Ordnung, der Erhaltung ber Gesellschaft megen! Märchen! höre ich von einem Sipe der Genatoren rufen, mag man Kinder und Weiber damit unterhalten und bethören! — Aber, bedenket doch, bas Marchen hat es in Rom gethan, und manches Märchen noch an manchem Orte. Was ich euch biete, ist die Frucht, nicht die Schale,

welche die Frucht verschließt; verfieht es nur diese von jener abzulosen. Die Geschichte spricht, ift fie euch ein Marchen? - Gentet einen Menenius Agrippa zu ben Bölkern, um eine friedliche Ausgleichung za bewirken. -Eine Erekutionsarmee! Höre ich von denselben Sipen rufen. Ich habe nichts tagegen. Auch eine Epekationsarthee, wenn fie es thut. 3ch' will so sehr ein Staatsmann nach etter Borschrift fepne daß ich das Mittel billige, wenn es jum Zwecke führt; wird eine Erekutionsartnee das rechte Mittel zum rechten Zwecke seyn ? Ce wird fich zeigen. Laßt euch bie Geftalten der Bermele warnen! Das Schwert iff blind; heute trifft es diesen, morgen jenen, oder beide zugleich. Nur ber Schatten Casars mar's, ber Brutus zu den Schatten rief. Bei Phis Nippi werden wir uns wiederseben; aber bann eft es zu spät. - hier muß ich noch ermähnen, wie bie Appius Clandins geendet haben. Der Gohn bessen, von dem die Rede war, hatte alle Fehler, aber nicht alle Tugenden seines Baters. Stolz und herrisch wie dieser, mar er weder so rechtlich, noch so großmüthig. Dis

Standhaftigkeit artete in Starrsinn, Geradheit in Harte, und männliches Selbstgefühl in Dünstel aus. Den Haß bes Bolkes hatte er in dem Grade auf sich gekaden, daß er sein Leben selbst endete, um einem strengeren Gerichte zu entzgehen. In unsern Tagen betrat ein engstischer Mirister denselben Weg, wenn auch kein Nebenbuhler des Appius, doch sein Nachfolger.

Der gegenwärtige Justand der Gesellschaft ist bedenklich, so bebenklich, daß er einen Mensschen, in bessen Brust der Glaube an eine ewige Weltordnung gestorben ist, oder nicht geboren worden, zur Verzweistung bringen könnte. Alle moralische Bande, die den Staat zusammenhalten sollen, und allein auf die Dauer zusammenshalten können, sind ausgesöst oder erschlasst, und der Ausschlung nabe. Das Gebäude in seinem Innern ist faut, oder der austeckenden Fänlniß ausgesezt. Gilt das auch nicht von allen Staaten in Europa, oder nicht von allen Theilen eines jeden Staates im ganzen Umsfange und nnbedingt, dann ist es boch das Grundübel, an dem sie alle mehr oder weniger

keiden, und das mit jedem Tage weiter and gefährlicher um sich greift. Eine Gesellschaft tam nicht bestehen, die nicht bie Ueberzeugung, die Meinung, der Glanbe, bas Gefüht der Pflicht vber ber Bortheil zusammenhält. Rach ber herrschenden Dockrin ist die Regentenmacht im Interesse bes Bottes eingesetz und der Staat das Werk der Staatsgevoffen, bie ihn bilden. Diesen, steht, nach derfelben Doctrin, ban Recht zu, die Bedingungen festzuseten, anter tenen fie ben Berein febließen und bestehen lasten wob len. Sind nun - fahrt jene Dogtrin fort die Regenten, für die Regierten ba, und besteht der Staat zum Besten der Gesammeheit aller Staatsgenoffen, dann hat auch die Gefammtheit zu entscheiben, ob fie ben 3mect bas Vereins, so wie er besteht, für erreicht hale, vder nicht. Regierungen, die thren Ursprung vom himmel ableiten, durch ein göttliches Recht bestehen, und gwar im Juteresse Gines ober Giniger, die nur Rochte aber keine Pflichten has beif wollen, solche Regierungen erkennt die Dock trin der Beit, wie fie fich ausgebildet hat nicht an. Die Doetrin der Borzeit, die Doctvin der

absoluten Fürstenmacht und ber Regenten von Gottes Gnaben, die alte Doctrin bagegen verwirft die neue, die Doctrin der Gegenwart, der Souveranitat bes Bolks, bas heißt, ber Ge sammtheit aller Glieber des Staatsvereins, als keherisch, und belegt ihre Anhänger mit Acht und Bann. Go fiehen die beiben Lehren als Gegenpabste, sich extommunizirend und extommuniziet, einander gegenüber. Daß bie Konervoerse mit der Befehrung des einen ber bei ben Theile enden, den Streit eine Ausgleichung beilegen werde, ist nicht zu erwarten. Dazu ges voren Menschen, die ganz andere find, als fie bisher gewesen. Was aber soll entscheiben? Wahrscheinlich, was immer entschieben bat, und immer entscheiden wird, so kange Menschen keine andere find, als sie bisher ge wesen: Mit Freiheit und Bernunft begabt, führt sie der Zufall, das Verhängniß, die Begierde, die Leidenschaft. Das Fahrzeug treibt unsicher und unbestimmt auf der Fluth umber, bie es in verschiebener Richtung fich streitig macht. hat aber die Strömung es er= griffen, ber Wind, bet feine Segel schwillt,

es erfaßt, bann folgt es ber Macht, ber es nicht widerstehen kann. Noch wird das Schiff von streitenden Wogen unsanft umbergeworsen; aber wenn ihr Steuerleute seyd, und euch auf euere Elemente, auf Wasser und Wind, versteht, dann sagt mir: seyd ihr auch nur einen Augenblick weiselhaft über den Lauf, den die Gewässer nehmen, über die Richtung, die der Wind behaups tet? Wo aber und in welchem Zustande wird das von den Wogen gepeitschte, von dem Winde umhergeworsene Fahrzeug endlich landen? Wistischen, Steuerleute? Ich weiß es nicht. Zum Theil hängt es von euerer Alugheit ab, von euerem Muthe, euerer Besonnenheit und Mäßisgung und von euerem Schiffsvolse.

Derselbe Widerstreit der Lehre findet sich in den Gestunungen, Ansichten und Meinungen, wo sie auch nur auf die entfernteste Weise den Staat berühren. Was hier ehrt, schändet dort, die Auszeichnung auf der einen Seite ist eine Perabwürdigung auf der andern, und die, wels de jene heilig spricht, sind dieser Verdammte. Strafe und Belohnung werden als Wirkungen der Ungnade oder Gunst betrachtet, und so ist

ber Berbrecher hier, den Fluch und Abscheu trifft, dort ein Märtyrer, dem Mitleid und Berehrung folgt. In ben Gerichtshöfen sieht man bier nur Wertzeuge ber Gewalt, bort abtrunnige, treulose Beamte, Berrather an ihrem Fürsten, je nachdem fie fich zu diefer ober jener Lehre neigen. Gelbst die Religion hat über ihre Bekenner fast alle Macht verloren, wenn fie biefelbe in Angelegenheiten des Staats üben will. Ja, dieser Zwist, ber die Gemüther in weltlichen Dingen theilt, hat die Fundamente der geistlichen Gewalt erschüttert. Die Kirche hat keinen Ginfluß mehr auf ihre Gemeinbe, ben fie zur Erhaltung der Ordnung und bes Friedens geltend machen könnte. Die Religion, ihrer Ratur nach verföhnend, batte die schöne Sendung, die ihre Göttlichkeit bewährt, die Sendung, in menschlichen Dingen begütigend und vermittelnd aufzutreten, Leidenschaften, Intereffen, Migbrauch ber Ge walt fie verwirren und haber und Rrieg erzeus Wer hat biese Sendung aufgehoben? Der Stügpunkt, den die weltliche Macht fonst am himmet gefunden, ber Puntt bes Urchis mebes, an den sie den hebel mit Sicherheit

legen burfte, um die Welt nach ihrem Gefallen zu bewegen, biefer Stüzpunkt, steht er noch fest? Wird aber ihre Beglanbigung nicht als burch göttliche Bollmacht ausgestellt vom Bolfe anerkannt, dann bleibt ihr als Kreditiv nur dessen Anhängtichkeit, Achtung, Liebe und Ergebung. Der Staatsvertrag wird ein mit Rechten und Berpflichtungen, für beibe Theile, und ba ber Bertrag selbst nur in bem Bedürfnisse ber Gesellschaft feinen Ursprung hat, so ist die Aufgabe erst gelöst, wenn die Gefellschaft dieses Bedütsniß befriedigt sieht. Es ist ein großer Berlust für bie weltliche Macht, baß ihr Stammbaum in die Erde verpflanzt worben. Die geößten Staatemanner und weiseften Gesetzgeber suchten ben legten Ring ber Rette, burch die fie den beweglichen unsichern Menschen binden wollten, an dem Ewigen, Unwandelbaren ju befestigen; selbst Mofes, Lykurg und Ruma thaten es, die bas Wolf vielleicht taufchen, aber nicht bes trügen konnten. Unsere Aufklärung liebt die Täuschungen nicht, und verlangt Wahrheit, bie nactte Wahrheit. Gelänge es indessen, unserem

Geschlechte, seine Täuschungen zu nehmen, bann verlore es ben Charafter der Menschheit und fante zum Thiere berab, bas den Raum von der Geburt bis zum Tode mit den Realitäten seiner fünf Sinne zu füllen bat. Was ist Wahrheit? Was ist Täuschung? Für was haltet ihr die Kunst, die Poesse, die Dusit? die Liebe, die Freundschaft? die Eltern = und Rindesliebe? die Hoffnung, die Unsterblichteit? Was ist der Frühling anders, als eine Tänschung, die und ben Genuß der Frucht verheißt und vorenthält? Die ächte Weisheit des Lebens hätte uns also nur zu lehren, wie der hungrige Sinn auf bem fürzesten Wege, so mit einem Sprunge, wie das Raubihier, zur Sättigung gelangt! Betrug und Tauschung find nicht Ge schwister, wie man behanptet; sie sind nicht von gleicher Abkunft vielmehr feindliche Gegen: saze, wie Tugend und Laster, Leben und Tod, Geistesgröße und Verrücktheit. Der Betrug hat die Tanichungen zerstört. Satten die Gewalt, die Priesterschaft nicht betrogen : alle die lieblis Täuschungen, die ihr Dafein veredelten und verschönerten, beständen noch. Welche

Grundlage wollen wir der Moral des Volkes geben, da die des religiösen Glaubens, der bis: ber dazu gedient, unter ihr zusammengebrochen ist? Es ist so schwer nicht, den Aberglauben zu zerstören, aber unendlich schwer, ihn mit dem wahren Glauben zu ersetzen. Ich meiß nicht, wo unsere Wissenschaft, die Alles auflößt, zergliedert, auf seine einfachsten Bestandtheile zurükführt, um zur Wahrheit zu gelangen, enden mill; aber daß diese Wahrheit an dem Menschen nichts übrig läßt, als was die Ras turgeschichte aus ihm macht, ein Thier des ersten Ranges, das von dem Affen nur Merks male unterscheiben, die einem Epaminondas, Seipio, Rousseau und Schiller zus kommen, wie dem flumpffinnigen Anechte und bem seelenlosen Berbrecher, bas weiß ich. Der Staat ist allerdings eine Austalt zur Siche rung unserer äussern Rechte. Das ist er, und dazu hat ihn bie strengste und bündigste De finition gemacht. Was ift bem Uftronomen die Nacht mit den Schauern ihrer ahnungsvollen Stille? Ein blinder Tag. Was ist ihm ber Morgen, burch ben die aufgehende Sonne die

schlummernde Welt zum verjüngten Leben ruft? Was Anders, als eine Stellung der Sonne jur Erbe, ber man nur gewisse Langegrabe juober abzählen barf, um einen Mittag, einen Abend ober auch eine Mitternacht aus ihm zu machen? Der Thron ist Holz mit Sammet überzogen. Was die Ehe ist, mögt ihr bei Rant nachlesen; ich vermag es nicht, bie Definition abzuschreiben, gegen die ich übrigens als Rechtsgelehrter nichts einzuwenden weiß. Was ist der Staat? Ich habe es schon gesagt, und fann es nicht anders sagen. Bon bem Standpunkte ber Staatswirthschaft aus ift er eine Wechselbude, ein Tröbelmarkt; ber tüchtige Jurist wird eine gute Zwangsanstalt in ihm erkennen; and wer burfte an dem Staate noch etwas zu verbessern finden, der geschaffen aus den Händen der Staatswirthe und Juristen kommt? Und das ist unser Staat, der volkkommenste nämlich, wie ihn die Wissenschaft mit ber Wirklichkeit erzeugen konnte: ein Buchtober Arbeitshaus, in dem so viel Freiheit herrscht als zum Gedeihen des Wohlstandes nothig ist. Alles, was nach euerer Theorie, nicht dazu ges

bort, um einen Staat und ein Volk zu machen: Geschichte, Ueberlieferung, Sitte, Religion, wenn man will, die Täuschungen jeder Art, die dem Leben einen sittlichen Werth und Reis geben, kindliche Achtung der Gegenwart vor den väterlichen Anordnungen der. Vergangenheit, Jugenderinnerungen aus einem Alter, bas, wie sin Baum mit fühlenden Blättern und duftenden Blüthen über uns fieht, vielleicht nur barum, weil es vorüber ist, das Alles macht hoch eigentlich den wahren Staat, wenn auch nicht in der Theorie und Wissenschaft, doch in der Wirklichkeit. Was ware das für ein Mensch, der nichts von einer Rindheit und Jugend weiß? nichts von ihren Eräumen, hoffnungen und Ahnungen? nichts on der liebevollen Pflege guter Eltern, ber nütterlichen Zärtlichkeit voll Nachsicht, und der äterlichen Sorgfalt voll milden Ernstes? nichts on den Beispielen und Lehren einer geregelen Häuslichkeit, von sittsamem Berhalten, tuendhaftem Wandel, der Freiheit mit Ordnung nd des Gehorsams aus Liebe, Achtung und leberzeitgung, berselben Ordnung wegen, er allein die Kamilie in freudigem Bohlsein

bestehen kaun? Was ware bas für ein Mensch bem das Alles mangelt? Ein armer bedauerns: werther, unvollendeter Mensch, der indeffen doch ein Mann, und ein tüchtiger Mann seyn könnte. Und was ist das für ein Staat, dem das Als les fehlt? Ein Staat der Wissenschaft, wie ihn die Anatomie der Staatskunst unter ihrem - Meffer gefunden; ein Staat nach Begriffen mit logischer Strenge burchgeführt, ein Staat, ben Die Staatskundigen als selbst gepflücktes, vielleicht gar als selbst gepflanztes Exemplar in ihrem Herbarium führen. Das Ding hat Alles, was es zu biesem bestimmten Dinge macht, nurfein Leben. Gott ist mein Zeuge, daß ich die Frei peit liebe, daß ich sie liebe, als das böchst und schönste Gut, als das theuerste Kleined der Menschheit, daß ich ste nicht nur für mich will und forbere, sondern für alle Menschen in gleichem Maaße, daß ich die Institutionen auf allen Kräften begünstige und unterstühe, welch die Freiheit sichern und befestigen. Die Reprid fentativverfassung halte ich für eine solche Ap stalt, wenn sie eine Wahrheit und keine Lugt tft. Aber wie sie fast allgemein besteht, ist se

rine Luge. Richts in ber Welt ift an fich und unbedingt gut ober schlecht, beilfam ober verderblich, fondern wird es durch den Gebrauch. den der Mensch davon macht. Narren können elbst die Weisheit zur Thorheit, und Bosewichte tie Tugend jum Berbrechen verzerren. o schwer nicht Karrikaturen des Allerheiligsten ju schreiben, weil man :nur fceiben derf, was man die Menschen so häufig thun fieht. 2Bis widerlich und ebelhaft find die Affenipeunge und Uffenkünste, durch welche gemeine Raturen Citelkeit, Eifersucht, und wie die erbarmlichen Betüfte beigen, die eine fcmade Bruft bemes gen, alles Eble, Schone und Große entftellen und herabwürdigen! Das landständische Wesen ift in Deutschland, animehr als einem Drte, bas Spielwert folder Menschenaffen geworden. Wie sie sich überrannten und überschlugen, um sich bervorzuthun und ben Beifall ber Zuschauer zu gewinnen! Man hat bittet und häufig geklagt über das Bielregieren, und geviß mit Recht. Warum sieht man bent welt verderblichern Wielbefehlen und Berordnen, der twigen Geschmacherei gleichgüttig zu? Dein=

ten die Regierungen früher im Besite bei Rechts qui fenn, ungestraft und vorwutsefrei Albernes, Zweckwidriges und Zwecktofes zu ret fügen, bann icheinen nun unfeve landftanbijde Rammern biefes Borrecht für fich anzusprechen. Als wenn die Berkehrtheit aufhörte verfehn zu fenn, fobath fie bie Personen wechsett! Chemals fnichten und famben die Gesetzgeber ihre Um Rerblichkeit in ber Unsterblichkeit ber Seich. bie sie gaben: sie felbst vergingen, aber ihm Berbe blieben. Just bleiben die Gesegeber und die Gesetze wechselm, und in diesem Wechsel fnchen jene ihre Unvergänglichkeit. Da Lykurg, erzählt man, ben: Spartanern Gesehe gegeben patte, ließ er fie fichwären, dieselben beilig ju achten bis gur feiner Burnettunft. Darauf mr bannte er sich, starb freiwillig und ließ seine Bithe ansstreuen, bamit feine Landsleute and nicht einem Wormand fänden, sich von ihren Wide losgefagt zu glauben, wenn sie seine sterbir sheir Weste nach Sparta brächten. Jezt streut die Ant ur gie die Alsche der aufgehobenen Op fete aus, um ben Boden bamet zu befruchten auf dem se mene pfanzen, und se lassen um

Gesetze sterben, leben selbst aber und gedeihen

Wie es ift, wissen wir; wie es so getonie, wollen wir unerörtert laffen, unt, wie igt, gefässige Erinnerungen nicht zu wecten, m ein gereigtes Gemuth dürfte tein guter rmittlet fenn, um eine friedliche Musgleichung beizuführen. Dieses aber ift die Aufgabe serer Zeit, die Aufgabe, ju beren Whung r nach Kräften mitwirken möchten. Diese leicht wenn man sie aufrichtig und ehrlich U, fie ist schwer, wenn man nur einen halben er Anen einfeitigen Willen dazu bringt, und n ungeftumen Glanbiger ber Zeif mit einer schlagszahlung abzusinden hofft, um biese günstiger Gelegenheit, wo möglich, mit icherischen Binsen gurückzunehmen. Gie ist möglich, wenn man ste zu wollen, sich nur s Ansehen gibt, die glückliche Entscheibung er von dem Ausgange des Kampfes erwartet. lezte: Fall hat große Wahtscheinlichkeit fich, wenn man die Parteien kennt und : Geffnung, die sie befeett: Undindelchen Gieg rf der Deutsche hoffen? Bou den Deutschen

rede ich, von unserm treuen, guten Belte, vi seinen Fürsten, benen das Berhängnif ein schwere Prüfung auferlegt, weil es sie ihres Lande und der Fremde gegenüber in eine Ste tung gebracht, wo zu rechter Entschließung ebe fo viel Charatterstärke, als Geelengröße gehöft Die Frangofen, die Englander und Ander finden und geben ihren Weg, ohne daß wit fi in iften Gange foren. Aber wir Deutschen wer sind, wir? mas bermogen wit? Etwa können wir nur burch Eintracht sepn, und d - biefer Kinttacht liegt unsere ganze Kraft. Da ist, der Nasspruch des Schikfals, an dem, nu bem Glauben ber Alten, felbft bie Gotter nicht ändern können. Berzweifelt ober hofft! De ändert an unferent Zustande nichts, und mas bleibt es: In der Eintracht liege unsere Kraft und wir haberu! Ich will euch fagen, welch Entscheibung bent Rampfe folgen wied, wa wir ums selbst, unfer Bohl, ansere Chre nig besser verstehen und berather lerven. werden fallen, die Steger, wie die Besiegt die Bornehmen wie die Gemeinen, ber Q wie sein Kwecht, und ein gemeinschaftliches in

Bo man es ehrlich und ernstlich meint, sucht man. urch zeitgemäße Gesetze und Institutionen nach= uhelfen, das Gute zu fördern, und dem Ue= el zu begegnen. Das verdient gerechte Aner= ennung und Lob und Dank; aber welche Täu= chungen liegen selbst diesen Berbesserungen zu Brunde, von denen wir hülfe und Rettung hof= en! Repräsentirt eine sogenannte Nationals repräsentation wirklich und wahrhaft die Nas tion? Spricht sie den Willen, die Wünsche und Bedürfnisse derselben ans? Wird sie nicht dem Einzelnen ein Mittel, seine eigene Ansicht, seine Buniche, sein Interesse geltend zu machen, und die Kraft des Bolkes, das er vertreten soll, zu seinem Vortheil zu verwenden? Und wo wäre eine gewählte Kammer, die das Wahlgesetz selbst nicht zur Täuschung, zur Lüge machte? glaubt, durch die Gleichheit der Besteuerung, durch die Gleichheit vor dem Gesetze, durch die gleichen Ansprüche auf Stellen, Auszeichnung und Beförderung tas Höchste erreicht zu haben, was der Staat gewähren und sichern kann. Ift aber tie Besteuerung gleich, wenn ber Arme von seiner Nothburft, was ber Reiche von seinem

## Preisigster Brief.

Den 20. Februar 1883.

Das ift ein ewiges Abmüben in Rabineten, Kongressen, ftanbischen Bersammlungen, gefeh gebenden Körpern und Parlamenten, um der wantenben, morfchen Bau ber gesellschaftlichen Ordnung, bas politische Gleichgewicht, die Ein: tracht zwischen Staaten und in denfelben auf: recht zu erhalten und zu befestigen. Das häms mert und zimmert mit geschäftiger Faust, das flickt und plackt mit flinker Hand, und kaum ift ein Rig verkleistert, eine Deffnung juge macht, bann springen neue Riffe, neue Deffe nungen neben den geschlossenen klaffend auf, und die Arbeit mächst mit der Arbeit, die sie vol lenden foll! Der Ban ift faul, das Zeug ift murbe, und wenn Haltbares zu Stande kommen soll, bann muß nicht nur an ber Form, sonbern vorzüglich an dem Stoffe gebessert werden. und sichert. Rechte, die sich auf ben Besitz beziehen, sind nur mit diesem etwas: wer nichts besitzt, hat sein gutes Recht auf Richts. Dasselbe gilt von den gleichen Rechten auf Ehren, Alemter, Stellen, Auszeichnung und Beförderung. Um zu diesen zu gelangen braucht man Kenntnisse, Bilbung burch Erziehung und Unterricht. Das Recht bleibt Jedem: aber wem die Mittel dieser Bildung fehlen, wer der Erziehung, bes Unterrichts entbehrt, durch Alrmuth zu körpers licher Dienstbarkeit verurtheilt ist, um sein Leben und das Leben der Seinigen zu fristen, der hat in seinem guten Rechte ein Recht auf Rechtlosigkeit. Ich frage: Ist es anders? Ihr aber fragt: Wie kann es anders senn? Ich weiß Alles, was ihr sagen könnt und sagen werdet, und tasse es gelten. Nur laßt auch mir gelten, was ich sagte, daß nämlich diese Gleichheit vor dem Gesetze, diese Gleichheit der Rechte, diese Repräsentation des Volkes, womit ihr die Welterlösung errungen zu haben meint, eine große Täuschung wenn nicht eine Lüge, in sich schließt. Das ist Alles, was ich sagen wollte, wenn auch nicht Alles, was ich sagen

Reichthum, ber Dürftige von dem Unentbehr: lichen, was der Begüterte von seinem Ueberflusse gibt? Die Gesetze find für Alle gleich, messen Lohn und Strafe mit demselben Maaße und Gewichte zu. Ist aber dieselbe Gleichheit in den Handlungen und in den Motiven, die sie erzeugen, anzutreffen? Ist die Handlung dieselbe, die hier aus Muthwillen, mit Einsicht und Ueberlegung, dort aus Noth, aus Unwissenbeit und Uebereilung begangen wird? Bößet der Vermögende wie der Arme, wenn jener das unbeachtete Entbehrliche, dieser bas Unentbehrliche erlegt, hier ein Familienglied, bas die Seinigen nähren soll, bort ein Müßiger, ben kein darbendes Weib und Kind, keine schwache Mutter, kein gebrechlicher Bater in Dürftigkeit vermißt, gefangen sitt? Gleichheit ber Rechte, sagt ihr! Was sind gleiche Rechte, wo bie Gegenstände verschieden find, auf welche diese Rechte.sich beziehen ? Durch diese Ungleichheit kann die Gleichheit ber Rechte ein Spott, eine grausame Verhöhnung werden, indem sie bier das Recht in Ueppigkeit zu schwelgen, und bon das Recht zu darben und zu hungern, ertheilt und sichert. Rechte, die sich auf ben Besitz beziehen, sind nur mit diesem etwas: wer nichts besitzt, hat sein gutes Recht auf Richts. Dasselbe gilt von den gleichen Rechten auf Chren, Memter, Stellen, Auszeichnung und Beförderung. zu diesen zu gelangen braucht man Kenntnisse, Bildung durch Erziehung und Unterricht. Das Recht bleibt Jedem: aber wem die Mittel Dieser Bildung fehlen, wer ber Erziehung, bes Unterrichts entbehrt, durch Armuth zu forper-Licher Dienstbarkeit verurtheilt ist, um Leben und das Leben der Seinigen zu fristen, der hat in seinem guten Rechte ein Recht auf Rechtlosigkeit. Ich frage: Ist es anders? Ihr aber fragt: Wie kann es anders senn? Ich weiß Alles, was ihr sagen könnt und sagen werdet, und tasse es gelten. Nur laßt auch mir gelten, was ich sagte, daß nämlich diese Gleichheit vor dem Gesetze, diese Gleichheit der Rechte, diese Repräsentation des Bolkes, womit ihr die Welterlösung errungen zu haben meint, eine große Täuschung wenn nicht eine Lüge, in sich schließt. Das ist Alles, was ich sagen wollte, wenn auch nicht Alles, was ich sagen **31** \*

Gesete und Institutionen find viel, oft sehr viel, bedeutend und oft entscheidenb. Aber muffen diese Gesehe und Institutionen ibre Lebenstraft, die sie nährt und erhält, den Beist der sie als Körper beseelt, nicht von ber Einsicht, dem Glauben, der Sitte, der Ueber= zeugung empfangen? Finden sie in diesem nicht den nährenden Boben, wie die Pflanze in der Erbe, aus ber sie Erhaltung, Geteihen und Bachsthum saugt, wenn sie nicht absterben soll? Mit Gesetzen und Institutionen ift es nicht ge than, wenn sie nicht bem Geiste, ben Bedürfnissen, dem Kulturstande des Volkes, dem si gegeben werben, angemeffen sind. Es ift leicht gesagt, daß man ein neues Staats = und Bolferrecht schaffen muffe, weil das alte, verbraucht und unhaltbar, ben Staaten, um mich bilblich auszudrücken, vom Leibe falle; es ist leicht gesagt, und auch nicht schwer gethan. Alls wenn tas Recht, die Institutionen und Anordnungen, von benen ber gesellschaftliche Buftand Leben, Kraft und Festigkeit erhalten soll, sich schneidern, wie abgetragene Kleidungsstüke ablegen, und mie frisches Weißzeug anlegen ließen! Man

macht feinen Staat wie einen Rock, und schnei= det die Menschen nicht wie ein Stück Tuch, mit Elle, Scheere und bem übrigen Handwerkzeuge ter flinken Theorie zu. Wir haben das erfahren, wenn wir, um es zu wissen, die Erfahrung nothig hatten. Monardische Institutionen, wie Republiken, lassen sich leicht machen, wenn man nur monarchisch gesinnte Menschen und Repus blikaner für sie findet. Was saben wir in unserer Zeit nicht machen, und war, ba man es fertig glaubte, boch nicht gemacht! Es ist ein großer Irrthum ter kleinen Menschen, bag fie meinen, fie könnten schaffen, ordnen und leiten nach ihrem Willen. Die Staatskunft theilt bies fen gefährlichen Irrthum nur zu oft. ist: ber thatkräftige Mensch kann viel, unenbe lich viel, im Einverständnisse mit ber Natur und ihren ewigen Gesetzen; er kann förbern, erhalten, und bann kann er Gutes schaffen. Im Widerspruche mit ber Natur und ihren ewigen Gesetzen kann er nur Boses, er kann nur hems men, zerstören und vernichten. Das ist ber Schlüssel zu allen Geheimnissen der Kunst und Wissenschaft, ber Staatswissenschaft und Regie-

rungstunft besonders. Wer diesen Schliffel nicht befitt, bem bleibt die Welt mit ihrer gedeihlichen Wirksamkeit, mit ihrem lohnenden Erfolge, verschlossen. Die größte Kraft mübet sich bann vergebens im ungleichen Kampfe mit der Naturordnung ab, und sinkt ermattet am Ende ihrer Laufbahn nieder, aber nicht am Ziele. Was hat die Gewalt in ihrem Stolze nicht gewollt, versucht und gethan, und nur vergebens gewollt, versucht und gethan, weil sie jene große Wahrheit verkannt? Wie die Liliputer den Riesenmenschen, so hat sie das Riesenschicksal mit leichtem Zwirn gebunden und geknebelt, und glaubte es sich unterthan, und, wenn es sich nur im Schlafe behnte, riß bas leichte Bespinnft in Stücken. Der Strom ber Zeit zieht unauf: haltsam weiter, und führt seine Wogen, die Geschlechter fort, sie der freundlichen Sonne bes Lebens zeigend und bann in den Abgrund des Todes ziehend. Mag ter Mensch ihm widerstreben oder willig folgen, er zieht weiter, ungleich in seinem Laufe, ewig wechselnd, nie berselbe, von der Quelle bis zur Mündung. Und wir wollen das Bestehende festhalten, wenn

es abgestanden, bem Tobe ein erfünsteltes Leben einhauchen? Das ist gegen bie Natur, nnd barum eitles Bemühen. Es ift eitles Bemühen, die Gesellschaft zu ordnen nach eines Menschen Plan, den Weg zu bezeichnen, den sie nehmen, das Ziel zu bestimmen, das sie erreichen soll. Das ist nicht Menschenwerk, sondern Werk bes Meisters, bessen Werk der Mensch selbst ist. Was haben die Sorbonnen nicht gebilligt ober verdammt, die Censur gestrichen, die Inquisition den Gefängnissen oder den Scheiterhaufen überliefert, Kabinetsordres befohlen, Breves und Bullen verordnet, Gesetze verboten oder vorges schrieben, Universitäten als mahr vber falsch, Fakultäten als recht ober unrecht erkannt? die Gesellschaft, bas Geschlecht ging seinen Weg, ber Beschlüsse, Verfügungen, Befehle, Ents scheibungen ungeachtet. Bücher burch henkers= hand bem Feuer übergeben, sind die heiligen Bücher ber Forscher und Weisen geworden, Die Scheiterhaufen verzehrten den Leib des Lehrers; aber sein Geist stieg siegreich in den Flammen auf und erleuchtete die Welt, und der brennende Holzstoß ist dem Forscher, der

das unsichere und bewegliche Meer tes Glaubens und ber Meinung befährt, ein warnendes Signal, ein leitendes Gestirn geworden. Starb ber göttliche Stifter unsers Glaubens nicht, biefes Glaubens wegen, ben Tob des Berbrechers? Und boch ward seine Lehre die Lehre der christlichen Welt. Galilei mußte die Bewegung ber Erde um ihre Achse abschwören; ist die Erde barum stillgestanden? Was er lehrte, wird jest den Schulkindern vorgetragen. Auch Sont= beim widerrief, weil es ihm geboten ward; auch Lamenais schwieg, ba manihm Schweis gen auferlegte. Wird die Wahrheit darum jur Lüge, ober stumm, weil sie widerrufen und verschwiegen werben muß? Auch in Frankreich haben die konstituirende Versammlung, die ge - setzebende Bersammlung, der Konvent, das Direktorium, die Consuln und Napoleon beschlossen, verfügt, befohlen und bekretirt; sie baneten, und was sie geschäftig erbaut, im Widerspruche mit ber Zeit, dem Geiste und bem Charafter ihrer Zeitgenoffen, ben Ansprüs den und Forderungen der Gesellschaft, ist zu: sammengefallen unter ihren Sanden, und hat

ste selbst in dem Schutte ihrer Werke begraben, die fie für bie Ewigkeit zu gründen hofften. Rarl V war ein gewaltiger Herrscher, gewaltig durch seinen Geist und eine Macht, welche bie Unabhängigkeit von Europa zu bedrohen, und den gigantischen Traum einer Universalmonas chie zu verwirklichen schien. Er fette ein ganzes thatenreiches Leben an die Einheit des Staats und der Kirche, an den Sieg der geistlichen und weltlichen Macht burch biese Ginheit. Der Austrengungen, Rämpfe und Siege mube, die ibn nicht zum Ziele führten, jog er fich in bie flille Ginsamteit bes Klosters zurück, um für sich zu finden, was er. Andern nicht hatte geben konnen - Einheit und Frieden. Er beschäftigte fich nun bamit, Uhren, bie er um fich sammette gleich zu stellen und in gleichem Bange zu erhalten. Gelbst das gelang ibm nicht; ben tobten Werken von Menschenhanden vermochte er nicht die abgemessene Bewegung nach seinem Willen mitzutheilen, zu welcher er bie Menschen hatte bringen wollen. Die Uhren waren nur gleich zu stellen, wenn fie nicht mehr gingen. Ginheit in den Menschen und unter ihnen bringt allein

Seine Geschichte spielt basselbe Thema wenn auch in tausend wechselnden Bariationen, wie sie bie Künstler und Instrumente nothwendig machen. Es ist immer basselbe Buch, bas mir por uns haben, wenn auch mit anderer Schrift, in anderem Format. Sehen wir nicht dieselben Erscheinungen unter denfelben Berhaltnissen und Umständen wiederkehren? Sind es nicht dieselben Leidenschaften, Begierden und Vorurtheile, die sich ber Angelegenheiten der Welt bemächtigen, wo der Mensch sie leiten, ordnen an können glaubt? Wo fänden wir die Lehren der Erfahrung, der Geschichte, und waren fie noch so theuer erkauft, im Leben angewendet? Alle Revolutionen gleichen fich in ben Urfachen, die sie herbeigeführt, in ihrem Entstehen, ihrem Fortgange und Ende. Man hat nur Namen, Jahr und Tag zu ändern, und die Thatsachen And dieselben, obgleich in veränderter Gestalt, bie Zeit und Ort ihnen geben. Was wir vor zweitausend Jahren in Rom gesehen, wir seben es heute wieder, nicht bieselben Patrizier, nicht dasselbe Wolk, nicht bieselben Herrscher Beberrichten, nicht bieselben Menschen, abet

Dieselbe Menschennatur, Die Aristotratie mit benfelben Unsprüchen, Borgugen und Gebrechen, Dieselben Forderungen, Tugenden, Berirrungen des Volks, dieselbe Herrscherkunft, ihr fich gleiches Streben, dieselbe Erniedrigung der Beherrschten. In ber frangofischen Revolution, die Lubwig XVI. auf bas Blutgerüft geführt, seben mir die englische wiederholt, in der das Haupt Rarl's I. fiel. Rarl II. und fein Rachfolger handelten, als wollten sie bieselbe Ratastrophe wiederholen, und wiederholten sie, so viel an ihnen war. Karl X. ward alt genug, um in Frankreich einen Thron zum zweitenmal zu gerftoren, zu beffen Berftorung er in feiner Jugend schon einmal so fraftig mitgewirkt. Die Geschichte ber Reformation, die une so nabe liegt, ift die Geschichte unserer Zeit. Es murte höchst verdienstlich und lehrreich senn, diese beiben großen Erscheinungen vergleichenb zusam= menzustellen, und ihre Aehnlichkeit barzuthun. Derselbe Zwiespalt in Ansicht und Gesinnung, derselbe Kampf, dieselbe Art des Kampfes, dieselben Mittel zu demselben Zweke, dasselbe vergebliche Bemühen sich zu verftandigen, bas

nur zu neuem Migverstehen führte, bieselben . Masregeln gegen Unglauben und Reperei; mehr Reichstage und Konzilien bamals, als Kongresse und Konferenzen in unserer Beit. Alle Wege wurden eingeschlagen, nur nicht ber Weg ber Bernunft und Gerechtigkeit, ber allein zum Ziele führen konnte. Es ist ein entsetliches Schauspiel, das die Berblendung ter Gewalt, die Wuth der Leidenschaft, die Verkehrtheit des Unverstandes, Willführ, Dummheit, Gelbstsucht, Alberglaube, der Migbrauch bes Sochsten Beiligsten, die Entehrung des Etelsten und Reinsten gibt, ein gräßliches Schauspiel, bas Die Menschheit erniedrigt und emport, und fie selbst mit Abscheu erfüllen könnte gegen sich.

Was ist geschehen durch des Menschen Willen, als das Menschenwerk, um den Menschen zur Vernunft, Gerechtigkeit und Freiheit zu erziehen? Was hat der Mensch gethan, um dem Menschen den Genuß dieser höchsten Güter, zu der ren Besitz die Menschheit gelangen kann, zu verschaffen und zu sichern? Selbst die Versuche dazu unterdrückte die Gewalt als sündlich und frevelhaft, und nicht selten mit einem

Schein bes Rechts. Die Bersuche murten von Ungenbten und Unerfahrnen angestellt, weil fie felbst erft Uebung und Erfahrung geben konnten. Da die Bersuche nun oft ungeschickt behandelt worden, so sollte fein Bersuch gestattet senn? Aber alles Geschick ber Behandlung, jede Fertigkeit - und bie Tugend felbst ift eine solche — hängt von der Uebung ab, und der Mensch wüßte auch die Glieder seines Leibes, ohne diese Uebung, nicht zu gebrauchen, und Die Sicherheit der Hand, des Auges, des Gehörs, der Beine erwirbt er erst durch den Gebrauch derselben, und er dürfte nie gehen lernen, wenn er es, vhne zu fallen, dazu bringen sollte. Das aber forderte die Wills führ und Eigenmacht. Da seht ihr, hieß es, wozu die sogenannte Aufklärung und Freiheit führen, das Wenige bavon, das man ange= wendet findet, führt Unordnung, Berwirrung und Gesethosigkeit herbei; mas würde erst bie Folge senn, wenn viel bavon gestattet mürde? Dieser bündige Schluß, der dem des Gulenspies gels gleicht, schien ohne Widerrede. Dieser fals gerte mit derselben Sicherheit: Liege ich auf einer Feber so hart, die ich unter mich gebettet, wie viel härter muß es sich auf einem ganzen Sacke voll Febern liegen?

Man vergleiche die Geschichte der Reformation mit ber Geschichte unserer Beit, die auch eine Geschichte der Reformation, obgleich mit veränderten Zwecken und Mitteln, ist, und boch jener wieber fo ähnlich in Zwecken und Mitteln, und man wird mit Bedauern eingesteben, daß die Bergangenheit wenig Troft für bie Gegenwart und Zukunft gibt. Die Reformation ward mit allen Baffen bekampft, die der Gewalt zu Gebote stehen. Der ganze Marterapparat ber damaligen Justiz ward angewendet, um die Reuerung zu unterbrucken. Scheiterhaufen, Rad und Galgen, Gefangenschaft, Berstümme lung, Einziehung der Güter, Landesverweisung und alle Qualen der Hölle bot man für tie · Sache des himmels auf, um die Erde in eine Hölle zu verwandeln. Und boch saß damals ein gewaltiger Mensch auf dem ersten Throne ber Welt, ein Mann, staatsklug, verständig und billig, ein Fürst größer als seine Zeit, der einen -farten Willen mit großer Ginsicht und manu-

licher Kraft verband — Raiser Karl V. Und lag die Reformation nicht mit sich selbst im Streite, die Diffentirenden verkegernd und verfolgend, Luther mit 3 wingli und Calvin, die Protestanten, Reformirten und Puris taner und Anglikaner unter sich, wie diese alle mit den Katholiken und dem Papstthum? Saben sie sich nicht gegenseitig verflucht, gebannt, ben Arm ber weltlichen Gewalt, bas Schwert des henkers, den Scheiterhaufen, die Berbannung und Einziehung ber Guter angerufen und gebraucht, um ihre Freiheit burch die Unterdrückung der Freiheit Anderer zu sichern und zu befestigen? Haben sie nicht ihr eigenes Recht in bem Rechte Anderer gemorbet, die auch nur wollten, was fie felbst gewollt, auch nur thaten, was sie selbst gethan? Sehen wir die Revolu= tion nicht benselben Weg verfolgen, ben bie Reformation zurückgelegt? Ich weise bier nur auf die Alehnlichkeiten hin, ohne die Berschiedenheiten zu verkennen ober abzuleugnen. Prüs fet und vergleichet, ich bitte euch.

## Einunddreissigster Briek

Den 2. Mary 1883.

Es begegnet mir manchmal, daß ich, in freien, ruhigen Stunden, über bie vergangenen Tage meines Lebens Musterung halte. Ueber ein halbes Jahrhundert ist, mit seinen inhalts schweren Ereignissen, nabe genug an mir porübergegangen, daß ich sie nicht unbeachtet lassen konnte. Was habe ich in dieser großen, reichen Zeitsgewollt, gewirft, vollbracht? Ge wollt? Bieles; gewirkt, vollbracht? fast nichts. Ich bin nichts und habe nichts, wie die Welt das Senn und Haben versteht; nichts, in wie weit ein sohst ordentlicher Mensch nichts senn und nichts haben kann! Ich könnte ein reicher und angesehener Mann seyn, wie Reichthum und Ansehen von der Welt verstanden wird. Ich bin nur ein einfältiger Mensch gewesen, ein Querkopf, ein Gimpel, ein Niais wie Ra

poleon die Leute meiner Art zu nennen pflegte. Das war und bin ich, und muß es selbst gefteben vor dem Richterftuble meiner felbft. Inkulpat soll sich verantworten, wenn er kann. Alls Geschworne hat er mehr als Seinesgleis chen; er bat fich selbst, ift sein eigener Zeuge, sein eigener Gerichtshof. hier folgt ein mage Auszug bes wohlbeleibten Anklageakts: In dem rüstigen Alter von 25 Jahren, in dem Alter voll Kraft und Muth, hatte ich eine anstän= dige Stelle, die ich keinem hoben Schute, keiner einflußreichen Empfehlung verdankte. Ich stand als Regierungskommissär in Germersheim, und machte zugleich die bamals bedeutenden Ges schäfte eines Kriegskommisfars. In letter Eigenschaft hatte ich die Dand in einer bunkeln Wirthschaft, Die sich über ein schönes und reis ches Land erstreckte, in welchem das französische Deer von Contributionen und Requisitionen lebte. Warum zog ich bie Hand aus ber bun= keln Wirthschaft leer zurück, da die Dunkelheit nicht erkennen ließ, ob sie voll gewesen? Der Gimpel that es; er that noch mehr. Alls ein Schiffer mit einer starken Labung von Milis **32** \*

tareffetten ben Rheinstrom berunterkam, litt er, auf eine unbegreifliche Beise, Schiffbruch. Das Fahrzeug ward gerettet, aber nicht tie Ladung, die in den Kleibungsstücken aller Art für bas Deer bestand. Man versicherte, bie Ladung sen keine wirkliche, sondern nur auf dem Papier verzeichnet gewesen, um sie in ber Rechnung aufzuführen. Der Schiffer war ein reider Mann, einer ber heftigsten Jakobiner, ber unter der Firma der Freiheit und Gleichheit gute Geschäfte gemacht und sein Bermögen beträchtlich vermehrt hatte. Ich untersuchte, fand meinen Berbacht gegründet, berichtete und er: hielt die Beisung, den Beklagten unter guter Bebeckung, nach Mainz zu senden. Es geschah und ich freute mich, meinem Borgesetten, ben Ordonnateur, in der wichtigen Sache so gerecht und streng zu sehen. Ich mar ein Gimpel. Der gerechte und strenge Borgesette, ber Reblichkeit und meinen Gifer rühmte, entzog, wie ich später erfuhr, ben Schiffer meinen Sans ben, die in dem Angeklagten seinen Mitschuldigen gefaßt hatten. Der Schiffer ward frei gesprochen, und die Anklage gegen mich erhoben.

Die ganze Meute der wüthigen Jakobiner vers

folgte jest leczend meine Fährte. Die Partei, ber man nie den Vorwurf machen konnte, baß se müßig gewesen, war auch damals mächtig. Ich ward förmlich angeklagt, die Artikel 8 und der Verfassung verletzt zu haben. Der Ars tikel 8 sagte: "Niemand kann vor Gericht getellt, angeklagt, verhaftet, oder gefangen gehal= ten werden, als in den durch das Gesetz bes stiramten Fällen, und nach den von ihm vorgeschriebenen Formen." Der Artikel 9 befahl, alle Diejenigen zu bestrafen, die irgend einen Akt der Willführ, wie er im vorhergehenden Artikel angegeben worden, begangen bazu anfgefordert oder mitgewirkt." Man betrieb die Sache mit großer Heftigkeit. Rach ber berges brachten Taktik sollte erst mein guter Name. bann ich selbst fallen. Nun war ich ein einges-Reischter Aristokrat, wie mein ganzes Leben zeigte, ein Feind der Patrioten, die ich willfürs lich verhaften ließ, und bei jeder Gelegenheit in- allem löblichen Beginnen störte, ein verruchs ter Reper in der Kirche der Rechtgläubigen. Hätten alle Anzeigen und Thatsachen nicht so

mit einem Namen ab, ber zur Berdammung führt, oder selig spricht. Ich bin nie Jakobiner gewesen, selbst in ber Zeit nicht, wo bie Se seltschaft Einfluß und Stellen gab, meine Jugend es entschuldigen konnte, wenn ich ibre Macht benüzte, um mich zu versorgen, da ich Alles zu gewinnen, Nichts zu verlieren hatte. Fast alle jungen Leute von einigem Talente und Chrgeize, die in meinem Alter waren, felbft geachtete Professoren, die mich zu ihren bessern Schülern gablten, gehörten ber Wesellschaft an. Ich war nie Jakobiner, nie Mitglied einer geheimen Gesellschaft, eines Ordens, einer Lands= mannschaft, nicht einmal Freimaurer. Darum verdiene ich aber meter Lob noch Tadel, weil ich nur bem Buge meines Wesens, ber Gigen= thumlichkeit meiner Natur folgte, die mich zum vielfältigen Zusammenwirken nicht geschaffen hatte. Ich konnte, wie Sienes, sagen: "Ein guter Karrengaul mag ich sepn; aber in ein Gefpann tauge ich nicht." Das Compagnie= wesen sagte mir nie zu, und ich führte meine Sandlung gern auf eigene Rechnung und Gefahr. Wollte ich ein Rarr senn, bann war ich es nach meiner Weise. Aber ein Gimpel war ich, wie man sieht. Mit dem redlichen Schifsfer, dem gewissenhaften Ordonnateur, dem mensschenfreundlichen General Bonnamy hätte ichtheilen sollen, dann hatte ich Freunde, Helfer, und, was Alles ersest, auch Geld. Man ließ mich in Frieden, lobte, empfahl und schüste mich. Ich Gimpel zog den Frieden mit mir selbst, dem Frieden mit Andern vor.

Die Bewohner der vier neuen Departes mente, wie man das mit Frankreich vereinigte Rheinland nannte, waren mit ihrem Lose nicht zufrieden, und sie hatten auch keine Ursache, es zu senn. Was Beschwerden verursachte, war die Soldatenwirthschaft, die Qualerei mit dem Pflanzen der Freiheitsbäume, der Feier des Descadi, den man an die Stelle des Sonntags setzen wollte, der Uebermuth gemeiner Franzessen, die, wie sie sagten, nach dem Norden kas men, um den Barharen die Freiheit und Sievilisation zu bringen, der ungewisse Austand, in dem man lebte, und den das Unglück der französsssschaften Wassen immer ungewisser machte, und die Quelle aller dieser Lebel, die Schwäche und

Unfähigkeit bes Direktoriums, beffen Derrschaft ihrem Ende nahete. Die Berwaltung des schönen und reichen Landes war einem Seneralkommiffar übertragen, ber die Rolle eines romischen Profonsule spielen konnte. Spee tam, unter mißlichen Berhaltniffen, an diese einflußreiche Stelle. Ihm ging ber Auf eines redlichen und mäßigen Mannes voraus, ber ibm bas Bertrauen ber Beffern gewann. 3ch hoffte, wie diese, und theilte ihre Bunsche. Um ion felbst mit unfern hoffnungen, Buniden und Bedürfniffen bekannt zu machen, übersandte ich ihm von Germersheim, wo ich noch im Dienste war, eine Denkschrift, ") über die Lage ber neuen Departemente, besonders bes Don: nersbergs, die Stimmung ber Bewohner, ihren Bustand und bie Mittel, sene Frankreich geneigt

pichts Schriftliches ausbewahrt. Doch besite ich die angesührte Denkschrift im Original. Gin ausgezeichneter Beamter, mein würdiger Freund, nahm sie 1814, vor der Uedengabe von Main; an die Berdündeten, aus dem Archive der Präsektur und theilte sie mir später mit.

zu machen und diesen zu verbessern. Shee, ein wohlwollender aber schwacher Mann, nahm. meine Arbeit nicht unzufrieden auf. Geine nachste Umgebung bachte anders. Ein junger Mann an einer untergeordneten Stelle, ein Deutscher gar, wagt es, einen hohen Staatsbeamten, gewandt in Gefchäften und reich an Erfahrung, zu be= lehren. Dieser vermessene junge Mann, wenn er kein Dummkopf ist, kann gefährlich werben, und die Klugheit gebietet, ihn entfernt zu hals Ich habe Grund zu glauben, daß Denkschrift mir geschabet hat. Gin Gimpel nur kann sich erdreisten, dem Mächtigen mit Rath und Lehre sich zu nahen. Der Mächtigfte ift auch der Weiseste. Glaubt man vielleicht, nur Fürsten hatten einen Sof, den Schmeichler, Schmarozer, Chrgeizige, Sabsüchtige und Rankenmacher bilden? Das wäre ein großer Jrrihum Jeder Gemaltige ist ein solcher Fürst, jeder Einflußreiche, Begünstigte, der geben und neh= men kann, und um jede Gewalt sammelt sich ein hof, wie ein Dunftkreis um die Erde, um die Volksgewalt nicht weniger, als um fürstliche, und nur wo Ginsicht und Willenstraft mit der Gewalt bekleidet ist, wird diese dem pestartigen Einflusse ihres Dunstkreises, mehr oder weniger, widerstehen.

Das Alles, was ich hier erzählt, war, mit Ausnahme meiner Reise nach Strafburg, bie in das Jahr 1800 fiel, mir von 1798 bis 1799 begegnet. In berselben Zeit erreignete fich ein Worfall, ber, an sich unbebeutenb und vielleicht gewöhnlich, mich schmerzlich berührte, und eis nen tiefen bleibenden Eindruck auf mich machte. Eines Morgens tam ber Geschäftsführer des Gardemagazins der Truppen, Fouglaire mit Namen, wenn ich nicht irre, ein verschmizter, gewandter und eingebildeter Franzose, zu mir, unter bem Urm einen dicken Pack Papiere wie das jeden Morgen der Fall war, um sie verificiren und unterzeichnen zu lassen. Als wir mit der laufenden Arbeit zu Ende maren legte er mir einen langen Bericht mit ber mundlichen Erläuterung vor: "Das Austreten bes Rheins hat, in den legten Tagen, großen Schaben in der Umgegend gethan. Die Calamität ift selbst in den öffentlichen Blattern berichtet worden. Dier habe ich einen Proces verbal aufgesett, der den

Untergang bes Magazins burch bie Ueberschwem= mung konstatirt. Es kommt bei ber Sache etwas heraus, und Ihr Antheil ist — er bot mir ein artiges Gelb — wenn Sie unterzeichnen." "Sind Sie toll? rief ich, juct es Sie am Rragen? Ein Spigbube! Run, das will nicht ich sagen; aber das Magazin liegt auf dem Rirchenplatze über ber Stadt, und gang Germersheim hatte im Waffer untergeben muffen, follte es bis dahin tommen." - "Meinen Sie, erwiederte Fouglaire spöttisch lächelnd, in Paris kenne man so genau die Lage unseres Rirchenplages? Der Ordonnateur würde so viel Umstände nicht machen." - "Nicht möglich!" rief ich. — "Ich will es Ihnen beweisen, wenn Sie bazu schweigen" war seine Antwort. — "Ja, Sagte ich, bes Versuchs wegen. Es ist nicht möglich. - Fouglaire pacttegelassen seine Papiere zusammen, machte eine tiefe Berbeugung und sagte unter ber Thure: Permettez moi de vous dire, qui vous ne savez pas votre metiera zu beutsch: Mit Ihrer gütigsten Erlaubniß! Sie sind ein Gimpel. Noch an demfelben Tage machte sich mein Mann auf ben Weg nach Mainz, kam den folgenden schon zurück, stieg bei mir ab und zog Papiere aus der Tasche. "Der Ordonnateur, sprach er hat mir den halben Weg erspart; ich traf ihn zu Worms. Hier ist die Unterschrift; sie kostet nicht, was ich Ihnen geboten hatte." — Es war die Unterschrift. Der ausgetretene Rhein hatte das Magazin zerstört. So verhielt es sich.

In dem Jahre 1800 ward die Consularreglerung eingeführt und bie ganze Verwaltung neu organisirt. Bei ben Ernennungen war ich übergangen. Da stand ich einsam, verlassen mit Frau und Rind, ohne Gegenwart, ohne Bufunft, in Frankreich aufgegeben, in Deutschland fo gut als geächtet. Eine Welt voll Täuschun: gen war hinter mir in den Abgrund versunken; in der Welt vor mir gabnte ein Abgrund ohne : Tauschungen. Wohin mich wenten? Bitten, Betteln, den Gewalthabern des Tage ben Sof machen? Ich zog nach Johannisberg, meinem Beburtsorte, ju meiner Mutter, in mein enges Stübchen, in dem ich als Kind gelebt. Ich will, sagte ich, mich an bie Retaktion einer Beitung vermiethen, oter bei einer Uebersetungs: fabrik ein Unterkommen suchen. Der Mensch hat nicht Alles verloren, so lange er sich nicht selbst verloren hat. Die Sonne geht auf und unter, und folgt die Nacht dem Tage, dann folgt auch der Tag der Nacht. — Sowar ich auf mich selbst gestellt und stand fest.

Noch beschäftigte ich mich mit meiner haustichen Einrichtung und ben Mitteln und Begen bie liebe kleine Familie, die meine Lage vielleicht abnte, aber nicht kannte, anständig zu unterhalten, als der Beamte zu Rubesheim, ben ich aus früherer Zeit gut kannte, mir ben Befehl der Churmainzer Regierung, die in Alschaffenburg ihren Sithatte, amtlich infinuiren ließ: ich hatte sogleich das Gebiet bes Churstaats als verdächtig zu verlassen und zu meis den, besonders weil ich auch gefährliche und verberbliche Romane herausgegeben. Romane perausgegeben! ich wußte von keinem. es war ein Grund, wie es viele Gründe gibt. Hatte boch der Rhein ein Magazin ersäuft, bas auf einer Unhöhe hinter einem Städtchen lag, über bas ber Strom ben Weg nach bem Mas gazin nehmen mußte! Welch' ein elendes, verworfenes Geschlecht! Die Mainzer Regierung, bie mich aus meiner Beimath vertrieb, war felbst eine Bertriebene, und übte schlimmere Gewaltthat als sie selbst erdulden mußte, bot mir herrisch, wie einem Landstreicher, aus, sie, die knechtisch einer Macht huldigte, von der ihr bald nachher ausgeboten warb. Go ist ber Mensch! Spater als fich Vieles in ber Welt verändert hatte suchte mich derselbe Beamte auf, haschte mit rührender Ergebung nach meiner Dand, erinnerte an die schönen Tage freundlichen Zusams menlebens, und sprach, in einer Berlegenheit, meinen Beistand an. Das Schicksal hatte die Rollen umgetauscht; er brauchte Sulfe, ich konnte sie ihm geben. Das freilich veränderte Alles. Elendes verworfenes Geschlecht! Was ich gethan? Nichts anders, als was Gimpel thun.

Die Lage, in welcher ich mich befant, ließ mir keine Wahl. Ich ging nach Mainz. Meine Freunde riethen mir, eine Zeitung, ein periodisches Blatt zu schreiben, von dem sie sich einisgen Erfolg versprachen. Ich verstand mich, obs gleich ungern, dazu, und that Schritte, um die

Erlaubniß zu erhalten; eine Zeitschrift berauszugeben. Der Generalkommisfar, von bem bie Entscheidung abhing, ließ mich lange ohne Unt-An die Stelle bes abberufenen Shee war unterdessen Jollivet getreten, ein trockner, dürrer, hölzerner Finanzmensch, ber nicht anders mußte, als daß der Herzbeutel ein Gelbbeutel sen. Um die Entscheidung ju beschleunis gen, rieth man mir, bem Barger-Beneralkommiffar der vier neuen Departemente personlich aufzuwarten Ich that es, und trug mein Anliegen bescheiden vor. Er sezte mir aus einamber, warum er die Erfaubniß nicht ertheilen könne. Ich suchte die Bedenklichkeiten zu heben und seine Grunde zu entfraften. Ich barf nicht, sagte er, wenn ich auch wollte. Die biefige Atk tung ift ein Eigenthum ber milben Stiftungen die ich im Besite ihrer Rechte schühen muß. Zugeben, daß andere periodische Blatter erscheinen, hieße die Armen berauben. - Burger Generalfommissär, mar meine Antwort, wir Ratholiken, rühmen an einem Beiligen, er habe ben reichen Leuten bad Leber genommen, um ben Armen Schuhe daraus zu mechen. Pein Lemir wohl. Durch seine Berwendung ward ich, gegen meinen Willen, als Professor bei bem taiserlichen Lygaum angestellt, und er hoste, wenn die Umstände ihn begünstigten, mir ein zutes Los zu machen.

Eines Tags warb ich zu dem General Lorge, ber die Dilitarbivifion befehligte, ge rufen. 3ch fand ben Beneral allein. Er fagte: Ich habe Sie zu mir bitten lassen, weil ber General Savary Sie zu sprechen wünscht. 200 Bas tann er von mir wollen? fragte ich. - Das weiß ich nicht, erwiederte Lorge. Der General wird es Ihnen sagen. Da fährt er eben an. Der General Savary, erster Mointant des Raisers, der fich damals in Main; befand, galt für bas haupt ber geheimen Polizei. Er ist später als Herzog von Rovigo und Polizeiminister bekannt geworden. Lorge entfernte sich sogleich, und Gavary knüpfte eine Unterhaltung an, die sich auf meine Personlichteit und meinen Birfungefreis bezog. Er schien von Allem gut unterrichtet, und nach manden freundlichen Menferungen, die mich, wie ich mertte, gefällig stimmen spliten, sagte

er, ich sey nicht an meinem Plage, und mobl für etwas Befferes bestimmt: Ihre Bufunft, schloß er, ist in Ihre Hand gegeben. Sie stehen der Sonne nabe, und können reifen. Kaiser verlangt einen Dienst von Ihnen, dem Sie fich nicht entziehen werben. Run fezte et mir auseinander, in was dieser Dienst bestand. Es war eine geheime Mission nach Deutschlaub, wo Rapoleon; feinen Feldzug zu eröffnen im Begriffe mar. Go leckerhaft aber auch ber feine Sangry bas Gericht zuzubereiten wußte, um meinen Appetit zu reißen, fo blieb ihm boch immer ein herber Beigeschmack von Spionenwesen. Per General mockte, was in mir vorging, auf meinem, Gesichte lesen, feste mie noch einemal die Wichtigfeit bes Auftones und bie Bortheile, die mir durch ihn geboten fewen, auseinander und schlaß mit den Worten: Wie wollen nichts übereilen. Ueberlegen Sie. Morgen um neun Uhr kommen Sie in den Palast — so bieß man bas beutsche Hans, in dem ber Kaiser mobnte, - um mir zu sagen, mas Sie beschiffs sen baben. .. J. 3 11 119 . Sh

34. überlegte, nicht gan lange, und schnieb

schaffen. Fouch'e war gut bedient, und spaßte nicht, am wenigsten mit Ibevlogen und Jours nalisten. Ich muß mir bas Zeugniß geben, daß ich mit großer Umsicht zu schreiben ud ber empfindlichen Gewalt auch keinen Borwand ju Berbacht ober Klage ju geben, mich bemüs bete. Aber wie ich auch malen ober pinseln mochte, die Farbenmischung, die Manier, ein gewagter Strich im Unmuthe hingeworfen, eine unbeachtete Rleinigkeit, ließ die Stimmung die verborgene Absicht errathen. Der Polizeis minister oder seine Mächler - wie Gothe faiseurs überfegt - trauten fich ben Scharfe blick zu, den Teufelsfuß auch unter einer Mönchsfutte zu entbecken. Was mich besonders er bisterte, was der verruchte Beift der Falscheit und Lüge, bem die Regierung, die sich stark fühlen mußte, und die niedrigen Mittel ber Dinterlift und des Betrugs nicht nöthig zu baben schien, sich in manchen gallen bingab. . So erhielt ich eines Tags aus bem Rabinete des Kaisers eine Proklamation Roscius ko's an die Polen, mit dem Auftrage sie in's Deutsche zu abersehen, und auf jede Weise durch den

Druck zu verbreiten. Der Aufruf hatte die Unterschrift des großen Menschen, den ich vor Allen achtete und ehrte, und war doch, was ich nicht bezweifeln konnte, im Kabinete selbst versfertigt worden. Ich that, wie befohlen war; aber die Art, wie ich es gethan, blieb nicht uns bemerkt, und, wie ich vermuthen barf, auch nicht unbestraft.

Meine Lage ward nicht verbessert. Ich fam nicht porwärts, mas ich auch thun mochte. Der Präfekt verwendete sich für mich, schrieb an Fontanes, ben Großmeister ber taisers lichen Universität, um meine Beförderung ju bewirken. Der Bischof, herr Colmar, hans belte zu gleichem Zwecke. Beibe Manner, faft in jeder Beziehung Gegenfage, stimmten in einem gleichen Wohlwollen gegen mich zusammen. Gie ließen mich die Briefe lesen, die sie in meiner Sache zu schreiben, so gefällig waren, und theilten mir die erhaltene Antwort mit. Berfprechungen, Bertröftungen, trafen von allen Seiten ein, aber "Worte ohne That." Alle Un= träge, sagte man mir endlich mit besorgter Umsicht, alle Vorschläge scheitern im Rabinets.

Sie müffen bei ber geheimen Polizei eine bose Rotehaben." – Alfodoch! Wäre es Savarp?

Endlich fiel ber Schlag. Der Polizeimi nifter ertheilte dem Prafetten den Befehl, mir bit Rebactson ber Mainzer Zeitung auf ber Stelle zu entziehen, und mich felbft bezeichneter Artitel wegen, por Gericht zu ftellen. Die gerügten Urtifel waren offenbar migverstanden, oder fchlecht übersezt, was einem Franzosen begegnen fonnte, wenn er auch feine bose Absicht batte. Bor Gericht ward ich nicht gestellt, weil es der Prafekt und ber Prafibent bes peinlichen Ge richte, Rebmann, ben ich gut kannte, burd Borftellungen zu verhindern wußten; aber die Beitung, die mir mehr am Bergen lag, als meine Stelle, war verloren. Der feurige Jeanboa wußte sich kaum zu fassen. Er überschüttete mich mit Borwürfen, die mir nur sein Wohlwollen bestätigten. Ich hab' es Ihnen oft genug gesagt, rief er, ich habe Sie gewarnt, Alles vergebens. Avec vos manieres tudesques, vous gatez tout.

In berselben Zeit traf ich auf einem Spaziergange mit dem Rektor der Akademie,

Herrn Boucly, meinem Borgefezien gufammen, und mußte, obgleich ungern, ju feiner Unterhaltung ihn begleiten. Er war ein gram= licher Alter, eine wandernde Bibliothek von Wörterbüchern, Syntapen und Grammatiken. Er konnte die Rlassiker nur sezirt und anatomirt genießen, wenn der lebendige Beift in ihnen getödtet war, und hielt Alles auf die bonnes études, wie die frangosischen Schukfüchse, die noch weit pedantischer, als die beutschen sind, bieselben versteben. Giner feiner Lieblingsgegenstände war die lateinische Pro-Fobie. Auf die Lange und Rurze ber Sylben, Elistonen und hiatus verstand er sich wie 28enige, und bie, nach seinem Ginne, gelungensten Berse ber römischen Dichter trug er gern mit ächzender Stimme standirend vor. Im Uebri= gen mußte man ben Menschen und selbst ben Gelehrten in ihm achten. Das Gespräch fam natürlich auf die Anstalt, bei der wir Beibe beschäftigt waren. Er fand viel an dem Un= terrichte zu loben, wie ihn ber große Rapo= le on gestaltet hatte, und pries besonders bas Streben nach ber Klaffizität ber Alten. Ich war vollkommen mit ihm einverstanden, wenn man nur auch ben Geist berselben in Anschlag bringen und für Etwas gelten lassen wollte. Wir wurden, wie mir das besonders leicht geschieht, im Gespräche warm, und ich faßte meine Unsicht ungefähr in folgenden Meußerungen ausammen: Alle Bildung, Erziehung und Unterricht baben einen Zweck, ber wohl kein anderer ist, als uns zu tüchtigen Menschen und Bürgern zu machen, und zu bem Stande zu befähigen, den wir in ber Gesellschaft einzunebmen berufen sind. Rennt man bas Ziel, bann tommt es barauf an, den sichersten bequemsten und nächsten Weg zulihm zu finden. Jeder Weg fann entlich bahin führen, obgleich mubsamer und später, und darum mare freilich auch ein Umweg noch ein Weg zum Ziele. Da dieses aber, bei der Manigfaltigkeit der Kenntniffe, den Fortschritten der Gewerbe, Runfte und Wissenschaften, in weiter Ferne liegt, so ift, im Allgemeinen ber nachste Weg zu empfehlen und einzuschlagen. Bu mas find nun die jungen Leute bestimmt, bie wir in unserer Unstalt bilden? Menschen sollen sie vor Allem werden,

qute, rechtichaffene, felbstständige, brauchbare Menschen unter allen Berhaltniffen, und in jeder Lage tüchtige brauchbare Bürger, die als Staatsgenossen, zu bem Staate, seinen Sitten, Gesetzen und Inftitutionen paffen, und ben Zweck ber Staatsanstalt, nach Kräften, mit Liebe und Reigung forbern. Den Pflichten ihres Berufes sollen fie gewachsen seyn, ihrem Stande Ehre machen, ihre Bestimmung erfüllen. Ich habe in meiner Klasse fünf bis sechs Semis naristen, die nicht einmal Frangösisch verfteben, und den Unterricht benützen follen, ber in französischer Sprache ertheilt wird. Für sie, die dem geistlichen Stande angehören, Landpfarrer, Geelforger werden follen, ift ber Unterricht berfelbe, wie für die übrigen Böglinge, von benen wenigstens die Hälfte in die Reihen unferer Deere tritt. Gie verwenden Alle, wenigstens eine Stunde des Tags auf die lateinische Profobie; und verlieren eine kostbare Zeit mit Werse drechseln, da sie bie Prosaiker nicht verstehen, und einen leichten Geschichtschreiber mit Mühe lesen. Was würden Franzosen bazu sagen, wenn ich französische Berse machte? Was würden se bazu gen, wenn selbst ein Franzose Berse machte, der die französische Sprache nicht besitzt und mit einer gewissen Leichtigkeit zu behandeln weiß? Geschichte, Lanber- und Bölkerkunde, Erdbeschreibung, Statistif, Nationals und Staatswirthschaft werben bei uns gar nicht, ober bochst unvollstäubig vorgetragen. Bon ber Geschichte gibt man mit besonderer Borliebe, den Abschuitt des Kaiserreichs. Man will Napoleonische Franzosen aus unsern jungen Leuten machen. Ich habe nichts bagegen. Gie sollen die monarchiichen Institutionen lieb gewinnen. Ich bin für die Monarchie, wie sie in unserer Zeit verstanten wird und verstanden werden muß. ist man auf bem rechten Wege, wenn man bie Meufchen unsere Jahrhunderte einzig, oder auch unr vorzüglich, mit ben Mitteln einer Beit ergieben und bilben will, von der Sahrtausende uns trennen? Muß die französische Bildung lateinisch und griechisch senn? Man sollte doch, meine ich, den Gelehrten von dem Geschäftsmanne, bem Richter, Berwaltungsbeamten, Gol haten unterscheiden. Die allgemeine Bildung

foll für Alle, die besondere dem Stande, dem Beruft angemessen jenn, wozu ber Ginzelne sich bestimmt. Und wie kann die Liebe, die Ache tung gegen die Monardien und monardische Justitutionen in ben Gemüthern geweckt und genährt werben, wenn ewig nur von Republis fen und demokratischen Einrichtungen und Be-Annungen die Rebe ist? Ruft man nicht durch die früheste Bilbung, hoffnungen und Buniche ins Leben und pflegt sie, die mit Dem im Wisberspruche stehen, was man uns bietet, um uns fere Hoffnungen zu erfüllen und unsere Bun-Sche zu befriedigen? Da stehen die Heroenbil= ber von Lykurg und seinem Sparta, von Le 0nidas und seinen Gefährten, die sich bem Tode für die Freiheit weihen. Da betrachtet man mit Bewunderung und Berehrung einen Mutius Scavola, den ältern Brutus der sich, durch die Vertreibung eines Königsgeschlechts, ewigen Ruhm erwirbt, die hehre Mutter der Grachen, und die Söhne einer solchen Mutter wurdig, bann Brutus und Cassius die, als Mörder des großen Casar, Tyrans nenmörder find! Weiß man benn eigentlich, was

Verse machte? Was würden sie dazu sa: gen, wenn selbst ein Franzose Berse machte, der die französische Sprache nicht besitzt und mit einer gewissen Leichtigkeit zu behandeln meiß? Geschichte, Lander= und Bolferfunde, Erd: beschreibung, Statistif, Nationals und Staatss wirthschaft werden bei uns gar nicht, ober bochft unvollständig vorgetragen. Bon ber Geschichte gibt man mit besonderer Borliebe, den Abschuitt des Kaiserreichs. Man will Napoleonische Franzosen aus unsern jungen Leuten machen. Ich babe nichts dageger. Sie sollen die monardie schen Institutionen lieb gewinnen. Ich bin für die Monarchie, wie sie in unserer Zeit verstam ten wird und verstanden werden muß. 21ber ist man auf bem rechten Wege, wenn man die Meuschen unsere Jahrhunderts einzig, ober auch nur vorzüglich, mit ben Mitteln einer Zeit erziehen und bilben will, von-der Sahrtausende uns trennen? Muß die französische Bildung lateinisch und griechisch senn? Man follte boch, meine ich, den Gelehrten von dem Geschäftsmanne, bem Richter, Berwaltungsbeamten, Gols haten unterscheiben. Die allgemeine Bilbung foll für Alle, die besondere dem Stande, dem Berufe angemessen jenn, wozu ber Ginzelne sich bestimmt. Und wie kann bie Liebe, die Achetung gegen die Monarchien und monarchische Justitutionen in ben Gemüthern geweckt und genährt werden, wenn ewig nur von Republis fen und bemofratischen Ginrichtungen und Ges. Annungen bie Rebe ift? Ruft man nicht burch die früheste Bildung, Hoffnungen und Bünsche ins Leben und pflegt sie, Die mit Dem im Bis-Derspruche stehen, mas man uns bietet, um une fere hoffnungen zu erfüllen und unsere Bunsche zu befriedigen? Da stehen die Heroenbils ber von Lykurg und seinem Sparta, von Le 02 nidas und seinen Gefährten, die sich bem Tode für die Freiheit weihen. Da betrachtet man mit Bewunderung und Verehrung einen Mutius Scävola, den ältern Brutus der fich, durch die Vertreibung eines Königsgeschlechts, ewigen Ruhm erwirbt, die hehre Muts ter der Grachen, und die Söhne einer solchen Mutter würdig, dann Brutus und Cassius die, als Mörder des großen Casar, Tyrans nenmörder find! Weiß man denn eigentlich, was

und gefchicktere Hande als die meenigen baben sich, ich weiß es wohl, shue Erfolg daran versucht. - Und warum versuche ich es? Barum foreihe ich, wenn icht glaube mit ben Danaiben Wasser in eineburchlöchertes Faß zu tras gen und mit Gifpphus an seinem Steine gu malzen? Warum athme, warum gehe ich? Rann ich bie Gigenthumlichkeit meiner Ratur aufgeben und ein Anderer werben, als ber ich bin? Mit Vergnügen sehe ich auf mein ver= gangenes Leben zurück, ein reiches Leben, wenn auch ohne Reichthum. Und was hat man nicht gethan, um biefes Beben mit Bitterfeit zu erfüllen! Es war geeignet meinen Frieden mit ber Welt zu brechen, hatte ich ihn nicht mir selbst bemahtt. Unsinn, Raserei, Tollhausletwirthschaft! Aber mit was sollten die Men= schen ein tobtes, öbes Leben füllen, wenn ste nicht verleumbeten und verfolgten, aufklarten, betehriten, glücklich machten in ihrtem Sinne? Es soll unbers, ies soll besser kommen, ich wünsche es. 'Mber eist, wenn wir felbst anders und besfer geworben find, wird es anbeis und bester werben. Das ist bie Aufgabe. Aus der alten



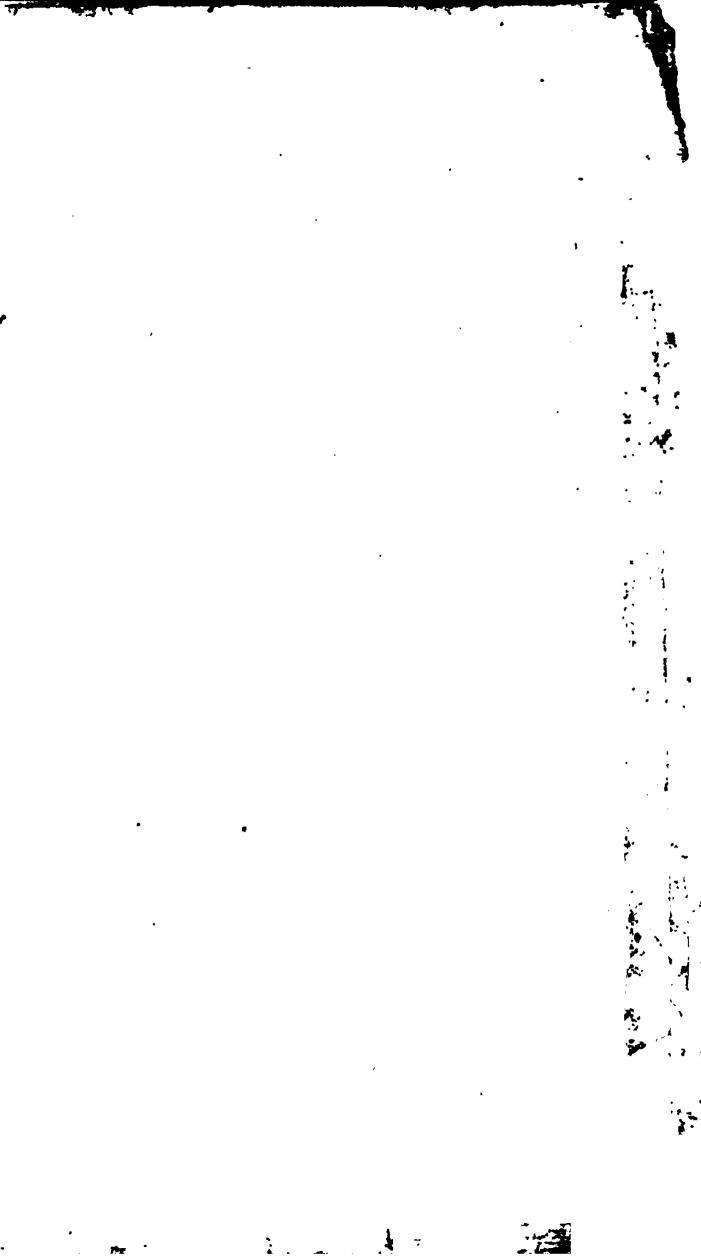



.

.